











## Franz Sternbald's

## Wanberungen.

Gine altdeutsche Geschichte.

Berausgegeben

ben

Ludwig Tieck.

Berlin, Drud und Berlag von G. Reimer. 1843. 569

Ludwig Tiek's

les

# Schriften.

Sechzehnter Band.



Frang Sternbald's Wanderungen.

Berlin,

Drud und Berlag von G. Reimer.

1843.

ea.(

Franz Sternbald's

## Wanberungen.

Eine altdeutsche Geschichte.

1798.

gapones ma

males deviced a full

15.73

## Erstes Buch.

### Erftes Rapitel.

So find wir denn endlich aus den Thoren der Stadt, sagte Sebastian, indem er stille stand und sich freier umsah.

Endlich? antwortete seufzend Franz Sternbald fein Freund. — Endlich? Ach nur zu früh, allzu früh.

Die beiben Menschen sahen sich bei biesen Borten lange an, und Sebastian legte seinem Freunde zärtlich bie Hand an die Stirne und fühlte, daß sie heiß sei. — Dich schmerzt ber Kopf, sagte er besorgt, und Franz ant-wortete: Nein, das ist es nicht, aber daß wir uns nun bald trennen mussen.

Noch nicht! rief Sebastian mit einem wehmuthigen Erzurnen aus, so weit find wir noch lange nicht, ich will bich wenigstens eine Meile begleiten.

Sie gaben fich die Sande und gingen ftillschweigend auf einem schmalen Wege neben einander.

Jezt schlug es in Murnberg vier Uhr und sie gahl= ten ausmerksam die Schläge, obgleich beibe recht gut wuß= ten, daß est feine andre Stunde sein konnte: indem warf bas Morgenroth seine Flammen immer höher, und est gingen schon undeutliche Schatten neben ihnen, und die Gegend trat rund umher aus der ungewissen Dämmerung heraus; da glänzten die goldenen Knöpfe auf den Thürmen des heiligen Sebald und Laurentius, und röthlich färbte sich der Duft, der ihnen aus den Kornfeldern entsgegen stieg.

Wie alles noch so still und feierlich ist, fagte Franz, und bald werden sich diese guten Stunden in Saus und Braus, in Getümmel und tausend Abwechselungen verslieren. Unser Meister schläft wohl noch und arbeitet an seinen Träumen, seine Gemählbe stehn aber auf der Staffelei und warten schon auf ihn. Es thut mir doch leid, daß ich ihm den Betrus nicht habe können ausmahlen helsen.

Gefällt er bir? fragte Gebaftian.

Ueber die maßen, rief Franz aus, es follte mir fast bedünken, als könnte der gute Apostel, der es so ehrlich meinte, der mit seinem Degen so rasch bei der Hand war und nachher doch aus Lebenssurcht das Verläugnen nicht lassen fonnte, und sich von einem Hahn mußte eine Auße und Gedächtnißpredigt halten lassen; als wenn ein solcher beherzter und surchtsamer, starrer und gutmuthiger Apostel nicht anders habe aussehen können, als ihn Meister Dürer so vor uns hin gestellt hat. Wenn er dich zu dem Vilde läßt, lieber Sebastian, so wende ja allen deinen Fleiß darauf und denke nicht, daß es für ein schlechtes Gemählbe gut genug sei. Willst du mir das versprechen?

Er nahm ohne eine Antwort zu erwarten feines Freundes Sand und brudte fie ftart, Sebaftian fagte: Deinen Johannes will ich recht aufheben und ihn behalten, wenn man mir auch viel Gelb dafür bote.

Mit diefen Reben waren fie an einen Fußsteig gefommen, ber einen nähern Weg burch bas Korn führte. Rothe Lichter gitterten an ben Spipen ber Salme und ber Morgenwind ruhrte fich barin und machte Wellen. Die beiden jungen Mabler unterhielten fich noch von ibren Werken und von ihren Blanen fur bie Bufunft: Frang verließ jegt Nurnberg, Die herrliche Stadt, in ber er feit zwölf Sahren gelebt hatte und in ihr gum Jung= ling erwachsen war, aus biefem befreundeten Wohnort ging er heut, um in ber Verne feine Kenntniß zu erwei= tern und nach einer mühfeligen Wanderschaft bann als ein Meifter in ber Runft ber Mablerei gurud gu fehren; Cebaftian aber blieb noch bei bem wohlverdienten 211= brecht Durer, beffen Name im gangen Lande ausgebrei= tet war. Jezt ging bie Sonne in aller Majeftat hervor und Sebaftian und Frang faben abwechselnd nach ben Thurmen von Nurnberg gurud, beren Ruppeln und Gen= fter blenbend im Schein ber Sonne glangten.

Die jungen Freunde fühlten stillschweigend ben Druck des Abschieds, der ihrer wartete, sie sahen jedem kommen= den Augenblick mit Furcht entgegen, sie wußten, daß sie sich trennen mußten und konnten es doch immer noch nicht glauben.

Das Korn steht schön, sagte Franz, um nur das ängstigende Schweigen zu unterbrechen, wir werben eine schöne Erndte haben.

Diesmal, antwortete Sebastian, werden wir nicht mit einander das Erndtefest besuchen, wie seither geschah; ich werde gar nicht hingehn, denn du sehlst mir und all'

bas luftige Pfeifen = und Schallmengetone wurde nur ein bittrer Vorwurf für mich fein, daß ich ohne dich käme.

Dem jungen Franz standen bei diesen Worten die Thränen in den Augen, denn alle Scenen, die sie mit einander gesehn, alles, was sie in brüderlicher Gesellschaft erlebt hatten, ging schnell durch sein Gedächtniß; als nun Sebastian noch hinzusetze: wirst du mich auch in der Ferne noch immer lieb behalten? konnte er sich nicht mehr fassen, sondern siel dem Fragenden mit lautem Schluchzen um den Hals und ergoß sich in tausend Thränen, er zitterte, es war, als wenn ihm das Herz zerspringen wollte. Sebastian hielt ihn sest in seinen Armen, und mußte mit ihm weinen, ob er gleich älter und von einer härteren Constitution war. Komme wieder zu dir! sagte er endlich zu seinem Freunde, wir müssen uns fassen, wir sehn uns ja wohl wieder.

Franz antwortete nicht, sonbern trodnete feine Thränen ab, ohne fein Gesicht zu zeigen. Es liegt im Schmerze etwas, bessen sich ber Mensch schämt, er mag seine Thränen auch vor seinem Busenfreunde, auch wenn sie biesem gehören, gern verbergen.

Sie erinnerten sich nun baran, wie sie schon oft von dieser Reise gesprochen hätten, wie sie ihnen also nichts weniger als unerwartet käme, wie sehr sie Franz gewünscht und sie immer als sein höchstes Glück angezsehn habe. Sebastian konnte nicht begreisen, warum sie jetzt so traurig wären, da im Grunde nichts vorgefallen sei, als daß nun endlich der langgewünschte Augenblick wirklich herbei gekommen sei. Aber so ist das Glück des Menschen, er kann sich bessen nur freuen, wenn es aus der Ferne auf ihn zuwandelt; kömmt es ihm nahe und

ergreift seine Sand, so schaubert er oft zusammen, als wenn er die Sand bes Todes faßte.

Soll ich bir bie Wahrheit gestehn? fuhr Frang fort; bu glaubst nicht, wie feltsam mir geftern Abend zu Sinne war. 3ch hatte meinen Gebanken fo oft bie Bracht Rome, ben Glang Italiens vorgemahlt, ich fonnte mich bei ber Arbeit gang barin verlieren, bag ich mir vor= ftellte, wie ich auf unbefannten Fußsteigen, burch ichat= tige Balber manberte, und bann frembe Stabte und niegefebene Menfchen meinem Blide begegneten; ach, bie bunte, ewig wechfelnbe Welt mit ihren noch unbefannten Begebenheiten, Die Runftler, Die ich fehn wurde, bas hohe gelobte Land ber Römer, wo einst die Belben wirk= lich und mahrhaftig gewandelt, beren Bilber mir ichon Thränen entlockt hatten; fieh, alles dies zusammen hatte oft so meine Gebanken gefangen genommen, bag ich qu= weilen nicht wußte, wo ich war, wenn ich wieber auf fab. Und bas alles foll wirklich werben! rief ich bann manchmal aus, es foll eine Beit geben fonnen, fie tritt ichon näher und näher, in ber bu nicht mehr vor ber alten, so wohl bekannten Staffelei fibeft, eine Beit, wo bu in alle Die Serrlichkeit binein leben barfit und immer mehr febn, mehr erfahren, nie aufwachen, wie es bir jezt wohl geschieht, wenn bu so zu Zeiten von Italien träumft; - ad, wo, wo befommft bu Ginne, Gefühle genug ber, um alles treu und wahr, lebendig und urfraftig aufzufaffen? - Und bann mar es, als wenn fich Berg und Beift innerlich ausbehnten und wie mit Armen jene gufünftige Beit erhaschen, an fich reißen wollten; und nun

Und nun, Frang? Rann ich es bir fagen? antwortete jener, — fann

ich es felber ergrunden? Alls wir gestern Abend um ben runden Tifch unfere Durere fagen und er mir noch Leh= ren zur Reife gab, als bie Sausfrau indef ben Braten schnitt und fich nach bem Ruchen erfundigte, ben fie gu meiner Abreife gebacken batte, als bu nicht effen fonn= teft, und mich immer von ber Geite betrachteteft; o Ge= baftian, es wollte mir gang mein armes ehrliches Berg gerreißen. Die Sausfrau fam mir fo gut bor, fo oft fie auch mit mir gescholten, so oft fie auch unsern braven Meifter betrübt hatte; hatte fie mir boch felbft meine Bafche eingepackt, war fie boch gerührt, bag ich abrei= fen wollte. Run war unfre Mahlzeit geendigt, und wir alle waren nicht fröhlich gewesen, so fehr wir es auch uns erft in vielen Worten vorgesezt hatten. Jegt nahm ich Abschied von Meister Albrecht, ich wollte fo hart fenn und konnte vor Thränen nicht reben; ach mir fiel es zu fehr ein, wie viel ich ihm zu banten hatte, mas er ein vortreflicher Mann ift, wie herrlich er mahlt, und ich so nichts gegen ihn bin und er boch in ben legten Bochen immer that, als wenn ich feines gleichen mare; ich hatte bas alles noch nie fo zusammen empfunden, und nun warf es mich bafur auch ganglich gu Boben. 3ch ging fort und bu gingft ftillichweigend in beine Schlaffammer: nun war ich auf meiner Stube allein. Reinen Abend werd' ich mehr hier herein treten, fagte ich zu mir felber, indem ich bas Licht auf ben Boben ftellte; für bich, Frang, ift nun biefes Bette gum legtenmale in Orbnung gelegt, bu wirfft bid noch einmal binein und fiebst biefe Riffen, benen bu fo oft beine Gorgen flagteft, auf benen bu noch öfter fo fuß schlummerteft, nie fiehft bu fle wieber. - Gebaftian, geht es allen Menfchen fo, ober bin ich nur ein folches Rind? Es war mir faft, als

ftunbe mir bas größte Unglud bevor, bas bem Denichen begegnen konnte, ich nahm fogar bie alte Lichtscheere mit Bartlichkeit, mit einem wehmuthigen Gefühl in die Sand und puzte bamit ben langen Docht bes Lichtes. Ich war überzeugt, daß ich vom guten Durer nicht gartlich genug Abschied genommen, ich machte mir heftige Vorwürfe barüber, daß ich ihm nicht alles gefagt hatte, wie ich von ihm bente, welch' ein vortreflicher Mann er in mei= nen Augen fei, daß er nun von mir jo entfernt werbe, ohne daß er wisse, welche findliche Liebe, welche bren= nende Verehrung, welche Bewunderung ich mit mir nahme. Alls ich fo über bie alten Giebel hinnber fah, und über ben engen bunkeln Sof, als ich bich neben an gehn hörte und die schwarzen Wolfen so unordentlich durch ben himmel zogen, ach! Sebastian! wie wenn ihr mich aus bem Saufe wurfet, als wenn ich nicht mehr euer Freund und Gefellichafter fenn burfte, als wenn ich allein als ein Unwürdiger verftoßen fei, verfchmäht und verach= tet. - fo reate es fich in meinem Bufen. 3ch hatte feine Rube, ich ging noch einmal vor Durers Gemach und hörte ihn brinnen schlafen, o ich hätte ihn gern noch einmal umarmt, alles genügte mir nicht, ich hatte mogen ba bleiben, an fein Berreifen hatte muffen gebacht werden und ich wäre vergnügt gewesen. — Und noch jegt! fieb, wie bie frohlichen Lichter bes Morgens um uns spielen, und ich trage noch alle Empfindungen ber bunkeln Nacht in mir. Warum muffen wir immer fruheres Blud vergeffen, um von neuem gludlich feyn zu fonnen? . — Ach! lag une bier einen Augenblick ftille fteben, bord, wie ichon die Gebuiche fluftern; wenn bu mir gut bift, fo finge mir bier noch einmal bas alte Lied vom Reisen.

Sebaftian stand sogleich still und sang, ohne alle Vorbereitung, folgende Werse:

Willt bu bich zur Reis' bequemen Ueber Feld, Berg und Thal, Durch bie Welt, Fremde Städte allzumal, Mußt Gesundheit mit dir nehmen.

Neue Freunde aufznsinden Läßt die alten du bahinten, Früh am Morgen bist du wach, Mancher sieht dem Wandrer nach Weint dahinten, Kann die Freud' nicht wieder sinden.

Eltern, Schwester, Bruber, Freund, Auch vielleicht bas Liebchen weint, Laß sie weinen, traurig und froh Wechselt bas Leben bald so bald so,

Nimmer ohne Ach! und D! Heimath bleibt bir tren und bieber, Kehrst du nur als Trener wieber,

Reisen und Scheiben Bringt bes Wiebersehens Freuden.

Franz hatte fich in's hohe Gras gefezt und fang ble lezten Berfe inbrunftig mit, er ftand auf und fie kamen an die Stelle, wo Sebastian hatte umkehren wollen.

Gruge noch einmal! rief Franz aus, alle, die mich kennen, und lebe bu recht wohl.

Und bu gehft nun? fragte Sebastian; muß ich benn nun ohne dich umtehren?

Sie hielten sich beibe fest umschlossen. Ach nur eins noch! rief Sebastian aus, es qualt mich gar zu fehr und ich kann bich so nicht lassen.

Franz wünschte ben Abschieb im Serzen vorüber, es war, als wenn sein Serz von biesen gegenwärtigen Minuten erbrückt würde, er sehnte sich nach ber Einsamsteit, nach bem Walbe, um bann von seinem Freunde entsfernt seinen Schmerz ausweinen zu können. Aber Sesbastian verlängerte die Augenblicke des Abschiebs, weil er sich durch kein neues Leben, durch keine neue Gegend konnte trösten lassen, er kannte alles genau, wozu er zusrück kehrte. Willst du mir versprechen? rief er aus.

Mas! alles!

Ach Franz! fuhr jener klagend fort, ich lasse dich nun los und du bift nicht mehr mein, ich weiß nicht, was dir begegnet, ich kann dir nicht ins Gesicht sehen, und so seze ich deine Liebe, ja dich selbst auf ein ungewisses Spiel. Wirst du auch noch in der weiten Ferne an deinen einfältigen Freund Sebastian denken? Ach, wenn du nun unter klugen und vornehmen Leuten bist, wenn es nun schon lange her ist, daß wir hier Abschied genommen haben, willst du mich auch dann nie verachten?

D mein liebster Sebastian! rief Franz schluchzend.

Wirst du immer noch Nürnberg so lieben, fuhr jener fort, und beinen Meister, den wackern Albrecht?
Wirst du dich nie klüger fühlen? D versprich mir, daß
du derselbe Mensch bleiben willst, daß du dich nicht vom Glanz des Fremben willst versühren lassen, daß alles
dir noch eben so theuer ist, daß ich dich noch eben so
angehe.

D Sebastian, sagte Franz, mag die ganze Welt flug und überklug werden, ich will immer ein Kind bleiben.

Sebastian sagte: D wenn du einst mit fremben abgebettelten Sitten wieder kämft, alles besser wüßtest und
dir das Serz nicht mehr so warm schlüge, wenn du dann
mit kaltem Blute nach Dürers Grabstein hinsehn könntest und du höchstens über die Arbeit und Inschrift sprächest, — o so möcht' ich bich gar nicht wieder sehn, dich
gar nicht für meinen Bruder erkennen.

Sebastian! bin ich benn so? rief Franz heftig aus; ich kenne ja bich, ich liebe ja bich und mein Vaterland, und die Stube worin unser Meister wohnt, und die Natur und Gott. Immer werd' ich baran hangen, immer, immer! Sieh, hier, an diesem alten Eichenbaum verssprech' ich es dir, hier hast du meine Hand darauf.

Sie umarmten sich und gingen stumm and einander, nach einer Weile stand Franz still, dann lief er dem
Sebastian nach und umarmte ihn wieder. Uch, Bruder,
sagte er, und wenn Dürer den Ecce homo sertig hat,
so schreibe mir doch recht umständlich wie der geworden
ist und glaube ja an die Göttlichseit der Vibel, ich weiß,
daß du manchmal übel davon bachtest.

Ich will es thun, fagte Sebastian und sie treinten sich wieder, aber nun kehrte keiner um, oft wandten sie bas Gesicht, ein Wald trat zwischen beide.

### Zweites Kapitel.

Alls Sebastian nach der Stadt zurückkehrte und Franz sich nun allein sah, ließ er seinen Thränen ihren Lauf. Lebe wohl, tausendmal wohl, sagte er immer still vor sich hin, wenn ich dich nur erst wieder sähe!

Die Arbeiter auf ben Felbern waren nun in Bewesgung, alles war thätig und rührte sich; Bauern fuhren ihm vorüber, in den Dörfern war Getümmel, hochbelasdene Wagen mit Sen wurden in die Schenren gefahren, Knechte und Mägde sangen und schäferten laut. Wie viele Menschen sind mir heute schon begegnet, dachte Franz bei sich, und unter allen diesen weiß vielleicht kein einziger von dem großen Albrecht Dürer, der mit seinen Werken meinen ganzen Kopf einnimmt, den zu erreichen mein einziges Trachten ist! Sie wissen vielleicht kaum, daß es eine Mahlerei giebt und doch sühlen sie sich nicht unglücklich. Ich kann es nicht einsehn, wie man so fortsleben könnte, so einsam und verlassen: und doch treibt jeder ämsig sein Geschäft, und es ist gut, daß es so ist und so sehn muß.

Die Sonne war indeß hoch gestiegen und brannte heiß herunter, die Schatten der Bäume wurden furz, die Arbeiter gingen zum Mittagsessen nach ihren Häusern. Franz bachte daran, wie sich nun Sebastian dem Albrecht Dürer gegenüber zu Tische seze und wie man von ihm sprechen würde. Er beschloß, auch im nächsten Gehölze still zu liegen, und seinen mitgenommenen Vorrath zu genießen. Wie erquickend war der fühle Duft, der ihm aus den grünen Blättern entgegen wehte, als er in das

Bälochen eintrat! Alles war still, und nur das Rauschen der Bäume schalte und fäuselte in abwechselnden Gängen über ihm weg durch die liebliche Einsamkeit, in dem Getöne und Murmeln eines Baches, der entsernt durch das Gehölz hin floß. Franz sezte sich auf den weichen Rasen und zog seine Schreibtasel heraus, um den Tag seiner Auswanderung anzumerken, dann hohlte er frischen Athem, und ihm war leicht und wohl; er war jezt über die Abwesenheit seines Freundes getröstet, er fand alles gut, so wie es war. Er breitete seine Tassel aus, und aß mit Wohlbehagen von seinem mitgenommenen Vorrathe, er fühlte jezt nur die schöne Gegenwart, die ihn umgab.

Indem kam ein Wandersmann die Straße gegangen und grüßte Franzen sehr freundlich, es war ein junger rothbackiger Bursche, er schien müde und Franz bat ihn daher, sich neben ihn nieder zu sezen und mit ihm vorslied zu nehmen. Der junge Neisende nahm sogleich diesen Vorschlag an, und beide verzehrten gutes Muths ihre Mittagsmahlzeit und tranken den Wein, den Franz aus Mürnberg mitgenommen hatte. Der Fremde erzählte hierauf unserm Freunde, daß er ein Schmiedegeselle sei und eben auf der Wanderschaft begriffen, er gehe nun, die hochberühmte Stadt Nürnberg in Angenschein zu nehmen und da etwas Nechtes für sein Handwerk bei den kunstreichen Weistern zu lernen. Und was treibt ihr für ein Gewerbe? fragte er, indem er seine Erzählung geenzbigt hatte.

Ich bin ein Mahler, fagte Franz, und bin heute Morgen aus Nürnberg ausgewandert.

Gin Mahter? rief jener aus, einer von benen, bie fur die Rirchen und Riofter bie Bilber verfertigen?

Recht, antwortete Frang, mein Meister hat beren schon genug ausgearbeitet.

D, sagte ber Schmid, was ich mir schon oft gewünscht habe, einem solchen Mann bei seiner Arbeit zuzusehn! benn ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich habe immer geglaubt, daß die Gemählde in den Kirchen schon sehr alt wären, und daß jezt gar keine Leute lebten, die dergleichen zu machen verstünden.

Gerade umgekehrt, sagte Franz, die Kunst ist jezt höher gestiegen, als sie nur jemals war, ich darf Euch sagen, daß man jezt so mahlt, wie es die frühern Meister nie vermocht haben, die Manier ist jezt edler, die Beichnung richtiger und die Ausarbeitung bei weitem sleißiger, so daß die jezigen Bilber den wirklichen Mensschen ungleich ähnlicher sehen, als die vormaligen.

Und fonnt Ihr euch benn bavon ernahren? fragte ber Schmidt.

Ich hoffe es, antwortete Franz, daß mich die Kunft burch die Welt bringen wird.

Aber im Grunde nüzt doch das zu nichts, fuhr jener fort.

Wie man es nimmt, sagte Franz, und war innerlich über biese Nebe böse. Das menschliche Auge und Herz findet ein Wohlgefallen daran, die Bibel wird durch Gemählbe verherrlichet, die Religion unterstüzt, was will man von dieser edlen Kunst mehr verlangen?

Ich meine, fagte der Gefell, ohne fehr darauf zu achten, es könnte doch zur Noth entbehrt werden, es würde doch kein Unglück daraus entstehen, kein Krieg, keine Theurung, kein Mißwachs, Handel und Wandel bliebe in gehöriger Ordnung; das alles ist nicht so mit dem Schmiedehandwerk der Fall, als worausich reise, und barum dünkt mich, müßt ihr mit

einiger Besorgniß so in die Welt hinein gehn, benn Ihr seid immer boch ungewiß, ob Ihr Arbeit finden werbet.

Franz wußte barauf nichts zu antworten und schwieg still, er hatte noch nie barüber nachgebacht, ob seine Beschäftigung den Menschen nüzlich wäre, sondern sich nur seinem Triebe überlassen. Er wurde betrübt, daß nur irsgend jemand an dem hohen Werthe der Kunst zweiseln könne, und doch wußte er jezt jenen nicht zu widerlegen. Ift doch der heilige Apostel Lukas selbst ein Mahler gewesen! fuhr er endlich auf.

Wirklich? fagte ber Schmid und verwunderte fich, bas hatt' ich nicht gebacht, bag bas Sandwert ichon so alt ware.

Möchtet Ihr benn nicht, fuhr Franz mit einem hochserothen Gesichte fort, wenn Ihr einen Freund ober Vater hättet, den Ihr so recht von Gerzen liebtet, und Ihr müßtet nun auf viele Jahre auf die Wanderschaft gehn, und könntet sie in der langen langen Zeit nicht sehen, möchtet Ihr benn da nicht ein Wild wenigstens haben, das Euch vor den Augen ftände, und jede Wiene, jedes Wort zurück riese, das sie sonst gesprochen haben? Ift es denn nicht schön und herrlich, wenigstens so im gefärbeten Schatten das zu besitzen, was wir für theuer achten?

Der Schmib wurde nachdenkend und Franz öffnete schnell seinen Mantelfack und wickelte einige kleine Bilder aus, die er selbst vor seiner Abreise gemablt hatte. Seht hieher, suhr er fort, seht, vor einigen Stunden habe ich mich von meinem liebsten Freunde getrennt und hier trage ich seine Gestalt mit mir herum; der da ist mein theurer Lehrer, Allbrecht Dürer genannt, grade so sieht er aus, wenn er recht freundlich ist, hier habe ich ihn noch einmal, wie er in seiner Zugend gestaltet war.

Der Schmid betrachtete bie Bemahlbe fehr aufmert= fam und bewunderte die Arbeit, daß die Ropfe fo natur= lich vor ben Alugen ftanben, bag man beinahe glauben könnte, lebendige Menfchen vor fich zu febn. Ift es benn nun nicht icon, fprach ber junge Mahler weiter, bag fich männiglich bemubt, bie Runft immer bober zu treiben und immer mabrer bas natürliche Menschenangeficht barguftellen? War es benn nicht für die übrigen Apostel und für alle bamaligen Chriften berrlich und eine lieb= liche Erquickung, wenn Lukas ihnen ben Erlöfer, ber nicht mehr unter ihnen manbelte, wenn er ihnen Maria und Magbalena und bie übrigen Seiligen hinmahlen fonnte, bag fie fie glaubten mit Augen gu feben und mit ben Sanben zu erfaffen? Und ift es benn nicht auch in unferm Beitalter überaus fcon, für alle Freunde bes großen Mannes, bes fühnen Streiters, ben mackern Dot= tor Luther- treflich zu konterfepen, und baburch bie Liebe ber Menschen und ihre Bewunderung zu erhöhn? Und wenn wir alle langst tobt find, muffen es uns nicht En= fel und fpate Urenfel Dant miffen, wenn fie bann bie jebigen Selben und großen Manner von uns gemablt antreffen? D mabrlich, fie werben bann Albrecht fegnen und mich auch vielleicht loben, bag wir uns ihnen gum Beften biefe Mühe gaben, und feiner wird bann bie Frage aufwerfen: wozu fann biefe Runft nugen?

Wenn Ihr es so betrachtet, sagte ber Schmid, so habt Ihr ganz Recht, und wahrlich, bas ist bann ganz etwas anders, als Eisen zu hämmern. Schon oft habe ich es mir auch gewünscht, so irgend etwas zu thun, bas bliebe, und wobei die fünftigen Menschen meiner gebenken könnten, so eine recht überaus fünstliche Schmiebearbeit, aber ich weiß immer noch nicht, was es wohl

fenn könnte, und ich kann mich auch oft barin nicht fin= ben, warum ich bas gerade will, ba feiner meiner Sand= werfegenoffen barauf gefommen ift. Bei Euch ift bas auf die Art freilich etwas Leichtes, und Ihr habt babei nicht einmal fo faure Arbeit, wie unfer eins. Doch warum, lieber Dahler, fieht man nur immer Rreute und Leidensgeschichten und Seiligen? Warum findet Ihr es benn nicht auch ber Mube werth, Menfchen, wie wir fie in ihrem gewöhnlichen Wandel vor uns fehn, felbft mit ihren Boffierlichfeiten und munderlichen Gebehrben abzuschildern? Aber freilich wird bergleichen wohl nicht gefauft; auch mablt Ihr ja meiftens für Rirchen und heilige Derter. Doch barin benft Ihr gerabe wie ich, ja, mein Freund, Tag und Nacht wollt' ich arbeiten und mich feinen Schweiß verbriegen laffen, wenn ich etwas gu Stande bringen fonnte, bas langer bauerte wie ich, bas ber Muhe werth ware, bag man fich meiner babei erinnerte, und barum möcht' ich gern etwas gang Neues und Unerhörtes erfinden oder entbecken, und ich halte bie für fehr glückliche Menschen, benen fo etwas gelun= gen ift.

Bei diesen Worten verlor sich ber Jorn bes Mahlers völlig, er ward bem Schmiedegesellen barüber sehr gewogen und erzählte ihm noch mancherlei von sich und Nürnsberg; er ersuhr, daß der junge Schmid aus Flandern komme. Wollt Ihr mir einen großen Gefallen thun? fragte ber Fremde.

Gern, fagte Frang.

So schreibt mir einige Worte auf und gebt sie mir an Euren Meister und Euren jungen Freund mit, ich will sie dann besuchen und sie muffen mich bei ih= rer Arbeit zusehen lassen, weil ich es mir gar nicht vor= ftellen kann, wie sich die Farben so kunftlich über einanber legen: dann will ich auch nachsehn, ob Eure Bilber da ähnlich find.

Das ift nicht nöthig, sagte Franz, Ihr durft nur so zu ihnen gehen, von mir erzählen und einen Gruß bringen, so sind sie gewiß so gut und lassen Euch einen ganzen Tag nach Serzensluft zuschauen. Sagt ihnen dann, daß wir viel von ihnen gesprochen haben, daß mir noch die Thränen in den Augen stehen.

Sie schieben hierauf und ein jeder ging seine Straße. Indem es gegen Abend kam, sielen dem jungen Sternsbald viele Gegenstände zu Gemählben ein, die er in seisnen Gedanken ordnete und mit Liebe bei diesen Borstelslungen verweilte; je röther der Abend wurde, je schwersmüthiger wurden seine Träumereien, er fühlte sich wiesder einsam in der weiten Welt, ohne Kraft, ohne Hilfe in sich selber. Die dunkelgewordenen Bäume, die Schatten die sich auf dem Felde ausstreckten, die rauchenden Dächer eines kleinen Dorses und die Sterne, die nach und nach am himmel hervortraten, alles rührte ihn insnig, alles bewegte ihn zu einem wehmüthigen Mitleiden mit sich selber.

Er kehrte in die kleine Schenke des Dorfes ein, begehrte ein Abendessen und eine Ruhestelle. Als er allein
war und schon die Lampe ausgelöscht hatte, stellte er
sich an das Fenster und sahe nach der Gegend hin, wo
Nürnberg lag. Dich sollt' ich vergessen? rief er aus,
dich sollt' ich weniger lieben? D mein liebster Sebastian,
was ware dann aus meinem Ferzen geworden? Wie
glücklich sühl' ich mich darin, daß ich ein Deutscher,

Jag ich bein und Albrechts Freund bin! ach! wenn Ihr mich nur nicht verftogt, weil ich Eurer unwerth bin.

Er legte fich nieber, verrichtete fein Abendgebet und schlief bann beruhigter ein.

### Drittes Rapitel.

Um Morgen wedte ibn bas muntre Girren ber Tauben bor feinem Venfter, Die manchmal in feine Stube binein faben und mit ben Flügeln schlugen, bann wieder weg flogen und balb wieder famen, um mit bem Salfe nickend vor ihm auf und nieber zu geben. Durch einige Lindenbäume warf bie Sonne ichrage Strahlen in fein Gemach und Frang ftand auf und fleibete fich burtig an; er fab mit feften Mugen burch ben reinen blauen Simmel und alle feine Blane wurden lebendiger in ihm, fein Berg folug bober, alle Gefühle feiner Bruft erflangen geläu= Er hatte jegt mit ber Farbenpallette vor einer großen Tafel ftebn mogen und er batte breift die fühnen Riguren bingezeichnet, Die fich in feiner Bruft bewegten. Der frifde Morgen giebt bem Runftler Starfung und in ben Strahlen bes Frühroths regnet Begeifterung auf ibn berab: ber Abend lößt und ichmelzt feine Gefühle, er wedt Abnbungen und unerflärliche Bunfche in ihm auf. ber Gerührte fühlt bann naber, bag jenfeit biefes Lebens ein anbres funftreicheres liege, und fein inwendiger Genius ichlägt oft vor Sehnfucht mit ben Flügeln, um fich frei zu machen und binein zu fcmarmen in bas Land, bas binter ben golbnen Abenbwolfen liegt.

Franz sang ein Morgenlieb und fühlte keine Mübigfeit vom gestrigen Wege mehr, er sezte mit frischen Krästen seine Neise fort. Das rege Geslügel sang aus allen Gebüschen, das bethaute Gras bustete und alle Blätter funkelten wie Kristall. Er ging mit schnellen Schritten über eine schöne Wiese, und das Geschmetter der Lerchen zog über ihn hinweg, ihm war fast noch nie so wohl gewesen.

Das Reifen, fagte er zu fich felber, ift ein herrli= der Buftand, biefe Freiheit ber Natur, biefe Regfamkeit aller Rreaturen, ber reine weite Simmel und ber Denichengeift, ber alles bies gufammen faffen und in Ginen Gebaufen zusammen ftellen fann: - o glücklich ift ber, ber balb bie enge Beimath verläßt, um wie ber Bogel feinen Fittig zu prufen und fich auf unbefannten, fchoneren Zweigen zu ichaufeln. Welche Welten entwickeln fich im Gemuthe, wenn bie freie Matur umber mit fuh= ner Sprache in uns binein rebet, wenn jeber ihrer Tone unfer Berg trifft und alle Empfindungen gugleich an= rührt. Ja, ich glaube, bag ich einft ein guter Mabler feyn werbe, ba mein ganzer Sinn sich so ber Kunst zu= wendet, da ich keinen andern Bunich habe, ba ich gern alles übrige in biefer Welt aufgeben mag. Ich will nicht fo zaghaft fenn, wie Sebastian, ich will mir felber pertrauen.

Am Mittage ruhte er in einem Dorfe aus, das eine sehr schöne Lage hatte; hier traf er einen Bauer, der mit einem Wagen noch denselben Tag vier Meilen nach seisnem Wohnort zu fahren gedachte. Der alte Mann erzählte unterwegs unserm Freunde viel von seiner Hausshaltung, von seiner Frau und seinen Kindern. Er war schon siebenzig Jahr und hatte im Lause seines Lebens

mancherlei erfahren, er wünschte jezt nichts so sehnlich, als vor seinem Tobe nur noch die berühmte Stadt Nürnsberg sehn zu können, wohin er nie gekommen war. Franz ward durch die Reden des alten Mannes sehr gerührt, es war ihm sonderbar, daß er erst am gestrigen Morgen Nürnberg verlassen hatte, und dieser alte Bauer davon sprach, als wenn es ein fremder wunderweit entslegener Ort sei, so daß er die als Auserwählte betrachstete, denen es gelinge, dorthin zu kommen.

Mit dem Untergange der Sonne kamen sie vor die Behausung des Bauers an; kleine Kinder sprangen ihnen entgegen, die Erwachsenen arbeiteten noch auf dem Felde, die alte Mutter erkundigte sich eifrig nach den Berwaudten, die ihr Mann besucht hatte, sie wurde nicht mübe zu fragen und er beantwortete alles überaus treuherzig. Dann ward das Abendessen zubereitet und alle im Hause waren sehr geschäftig. Franz bekam den bequemsten Stuhl um auszuruhen, ob er gleich nicht ermüdet war.

Das Abendroth glänzte noch im Grafe vor der Thür und die Rinder spielten barin, wie niedergeregnetes Gold funkelte es durch die Scheiben, und lieblich roth waren die Angesichter der Knaben und Mädchen; knurrend fezte sich die Hauskage neben Franz und schmeichelte sich vertraulich an ihn, und Franz fühlte sich so wohl und glücklich, in der kleinen beengten Stube so seelig und frei, daß er sich kaum seiner vorigen trüben Stunden erinnern konnte, daß er glaubte, er könne in seinem Leben nie wieder betrübt werden. Alls nun die Dämmerung einbrach, singen vom heerde der Küche die Heime chen ihren friedlichen Gesang an, am Wasserbach sang aus Birken eine Nachtigall heraus, und noch nie hatte

Franz bas Glück einer stillen Säuslichkeit, einer be= schränkten Ruhe sich so nahe empfunben.

Die großen Söhne kamen aus dem Felde zurück und alle nahmen fröhlich und gutes Muths die Abendsmahlzeit ein, man sprach von der bevorstehenden Erndte, vom Zustande der Wiesen. Franz lernte nach und nach das Besinden und die Eigenschaften jedes Hausthiers, aller Pferde und Ochsen kennen. Die Kinder waren gezen die Alten ehrerbietig, man fühlte es, wie der Geist einer schönen Eintracht sie alle beherrschte.

Alls es finster geworben war, vermehrte ein eis= grauer Nachbar bie Gefellschaft, um ben fich befonbers die Rinder brängten und verlangten, bag er ihnen wieber eine Geschichte erzählen folle; Die Alten mischten fich auch barunter und baten, bag er ihnen wieber von beiligen Marthrern vorfagen möchte, nichts Neues, fonbern mas er ihnen schon oft ergahlt habe, je öfter fie es hörten, je lieber wurde es ihnen. Der Nachbar mar auch willig und trug die Geschichte ber beiligen Genovefa vor, bann des heiligen Laurentius, und alle waren in tiefer Andacht verloren. Franz mar überaus gerührt. Roch in ber= felben Racht fing er einen Brief fur feinen Freund Gebaftian an, am Morgen nahm er berglich von feinen Wirthen Abschied, und fam am folgenden Tage in eine fleine Stadt, wo er ben Brief an feinen Freund beschloß. Wir theilen unfern Lefern biefen Brief mit.

#### Liebster Bruber!

"Ich bin erst seit so kurzer Zeit von Dir und boch "bünkt es mir schon so lange zu febn. Ich habe Dir "eigentlich nichts zu schreiben und kann es boch nicht un= "terlassen, benn Dein eignes herz kann Dir alles sagen, "was Du in meinem Briefe finden solltest, wie ich immer

"an Dich bente, wie unaufborlich bas Bilo meines theu= "ren Meifters und Lehrers vor mir fteht. Gin Schmie= "begefelle wird Guch befucht haben, ben ich am erften "Tage traf, ich bente Ihr habt ihn freundlich aufgenom= "men um meinetwillen. 3ch fchreibe diefen Brief in ber "Nacht, beim Schein bes Bollmonds, indem meine Seele "überaus beruhigt ift; ich bin bier auf einem Dorfe bei "einem Bauer, mit bem ich vier Meilen hieher gefahren "bin. Alle im Sause ichlafen, und ich fühle mich noch "so munter, barum will ich noch einige Zeit wach blei= "ben. Lieber Sebaftian, es ift um bas Treiben und Le= "ben ber Menfchen eine eigene Sache. Wie bie meiften "fo ganglich ihres Zwecks verfehlen, wie fie nur immer "fuchen und nie finden, und wie fie felbft bas Gefundene "nicht achten mögen, wenn fle ja fo glücklich finb. 3ch "fann mich immer nicht barin finden, warum es nicht "beffer ift, warum fie nicht zu ihrem eigenen Glucke mit "fich einiger werben. Wie lebt mein Bauer hier fur fich "und ift zufrieden, und ift mahrhaft glücklich. Er ift "nicht bloß glücklich, weil er fich an biefen Buftand ge= "wöhnt hat, weil er nichts Befferes fennt, weil er fich "findet, fondern alles ift ibm recht, weil er innerlich von "Bergen vergnügt ift, und weil ihm Ungufriebenheit mit "fich etwas Frembes ift. Mur Murnberg wünscht er vor "seinem Tobe noch zu feben und lebt boch fo nahe ba= "bei; wie mich bas gerührt hat! "

"Wir fprechen immer von einer golbenen Zeit, und "benten fie uns so weit weg, und mahlen sie uns mit "so sonderbaren und buntgrellen Farben aus. D theurer "Sebastian, oft bicht vor unfern Füßen liegt dieses wun"bervolle Land, nach dem wir jenseit des Oceans und "jenseit der Sünbfluth mit sehnsüchtigen Augen suchen.

"Es ift nur bas, bag wir nicht reblich mit uns felber .. umgeben. Warum angstigen wir und in unfern Ber= "baltniffen fo ab, um nur bas Bischen Brod zu haben, "bas wir darüber felber nicht einmal in Rube verzehren "fonnen? Warum treten wir benn nicht manchmal aus "uns heraus und schütteln alles bas ab, was uns qualt "und brudt, und holen barüber frifchen Athem, und "fühlen bie himmlifche Freiheit, bie uns eigentlich ange= "boren ift? Dann muffen wir ber Rriege und Schlach= "ten, ber Bantereien und Verlaumdungen auf einige Beit " vergeffen, alles hinter uns laffen und die Alugen bavor "zudruden, bag es in biefer Welt fo milo bergeht und "fich alles toll und verworren burch einander schiebt, ba= "mit irgend einmal ber himmlifche Friede eine Gelegen= "beit fande, fich auf uns berab zu fenten und mit feinen "füßen lieblichen Flügeln zu umarmen. Aber wir wol-"len uns gern immer mehr in bem Wirrwarr ber ge-"wöhnlichen Welthandel verftricen, wir ziehn felber einen "Flor über ben Spiegel, ber aus ben Wolfen herunter "hängt, und in welchem Gottheit und Natur uns ihre "bimmlifchen Ungefichter zeigen, bamit wir nur bie Gitel= "feiten ber Welt befto wichtiger finden durfen. Go fann, "ber Menschengeist sich nicht aus bem Staube aufrichten "und getroft zu ben Sternen binblicken und feine Ber-"wandschaft zu ihnen empfinden. Er fann bie Runft "nicht lieben, ba er bas nicht liebt, was ihn von ber "Berworrenheit erlöft, benn mit diefem feeligen Frieben -"ift die Kunft verwandt. Du glaubst nicht, wie gern ich "jezt etwas mablen möchte, was fo gang ben Buftanb "meiner Geele ausbrückte, und ihn auch bei andern wet-"ten fonnte. Ruhige fromme Beerben, alte Birten im "Glang ber Abendsonne, und Engel bie in ber Werne

inter

"burch Rornfelber gehn, um ihnen bie Beburt bes Berrn, " bes Erlofere, bes Friedefürften zu verfündigen. Rein "wilbes Erftarren, feine erfchrecten burch einander ge= "worfenen Figuren, fondern mit freudiger Sehnfucht "mußten fie nach ben Simmlifden hinfchauen, die Rind= "lein mußten mit ihren garten Sandlein nach ben golb-"nen Strahlen hindeuten, bie bon ben Botfchaftern "ausftrömten. Jeber Anfchauer mußte fich in bas Bilb "binein wunschen und feine Prozeffe und Blane, feine "Weisheit und feine politifden Konnexionen auf ein Bier= "telftunden vergeffen, und ihm wurde bann vielleicht fo "fenn, wie mir jegt ift, indem ich biefes fcpreibe und "benfe. Lag Dich mandmal, lieber Gebaftian, von ber "guten freundlichen Natur anweben, wenn es Dir in "Deiner Bruft zu enge mirb, fcau auf bie Menfchen "je zuweilen bin, bie im Strubel bes Lebens am menig= "ften bemerkt merben, und beife bie fuße Frommiafeit "willfommen, bie unter alten Gichen beim Schein ber "Abendfonne, wenn Beimchen gwitschern und Felbtauben "girren, auf Dich niederkommt. Renne mich nicht gu "weich und vielleicht phantaftifch, wenn ich Dir biefes "rathe, ich weiß, bag Du in manden Sachen anbers "bentft, und vernünftiger und eben barum auch bar= "ter bift."

"Ein Nachbar besuchte uns noch nach dem Abends"effen und erzählte in seiner einfältigen Art einige Le"genden von Märtyrern. Der Künstler sollte nach mei"nem Urtheil bei Bauern ober Kindern manchmal in die
"Schule gehn, um sich von seiner kalten Gelehrsamkeit
"oder zu großen Künstlichkeit zu erholen, damit sein Herz
"sich wieder einmal der Einfalt aufthäte, die doch nur
"einzig und allein die wahre Kunst ist. Ich wenigstens

"babe aus biefen Ergablungen Bieles gelernt; bie Be= .. genftanbe, bie ber Mahler baraus barftellen mußte, find "mir in einem gang neuen Lichte erschienen. Ich weiß "Runftaemablbe, wo ber rubrenbfte Gegenftanb von un= "nüben iconen Figuren, von Gemählbegelehrfamteit und .. treflich ausgebachten Stellungen fo eingehaut war, baß "bas Aluge lernte, bas Berg aber nichts babei empfanb, .. als worauf es boch vorzüglich abgefehn feyn mußte. "So aber wollen einige Meifter größer werben als bie .. Größe, fie wollen ihren Gegenstand nicht barftellen, "fondern verschönern, und barüber verlieren fle fich in "in Nebendingen. Ich bente jezt an alles bas, was uns "ber vielgeliebte Albrecht fo oft vorgefagt hat, und fühle "wie er immer recht und mahr fpricht. — Gruge ibn; "ich muß hier aufhören, weil ich mube bin. Morgen "fomme ich nach einer Stabt, ba will ich ben Brief "idließen und abididen." - -

— "Ich bin angekommen und habe Dir, Sebastian, "nur noch wenige Worte zu sagen und auch diese dürse "ten vielleicht überstüßig seyn. Wenn nur das ewige "Auf= und Abtreiben meiner Gedanken nicht wäre! Wenn "die Ruhe doch, die mich manchmal wie im Vorbeistie="gen küßt, bei mir einheimisch würde, dann könnt' ich "von Glück sagen, und es würde vielleicht mit der Zeit "ein Künstler aus mir, den die Welt zu den angesehe="nen zählte, bessen Namen sie mit Achtung und Liebe "spräche. Aber ich sehe es ein, noch mehr sühl' ich es, "das wird mir ewig nicht gegönnt sehn. Ich kann nicht "defür, ich kann mich nicht im Zaume halten, und alle "meine Entwürse, Hossinungen, mein Zutrauen zu mir "geht vor neuen Empsindungen unter, und es wird "leer und wüst in meiner Seele, wie in einer rauhen

"Landschaft, wo bie Brucken von einem wilben Balb= "ftrome zusammen geriffen find. 3ch batte auf bem Wege "fo vielen Muth, ich fonnte mich orbentlich gegen bie "großen herrlichen Gestalten nicht ichuben und mich ihrer "nicht erwehren, die in meiner Bhantaffe aufsteigen, fie-"überschütteten mich mit ihrem Glange, überbrangten mich "mit ihrer Kraft und eroberten und beherrschten fo fehr "meinen Beift, bag ich mich freute und mir ein recht "langes Leben munichte, um ber Welt, ben Runftfreun-"ben, und Dir, geliebter Sebaftian, fo recht ausführlich "hinzumahlen, was mich innerlich mit unwiderstehlicher "Gewalt beberrichte. Aber faum habe ich nun bie "Stadt, biefe Mauern, und die Aemfigfeit ber Denichen "gefeben, fo ift alles in meinem Gemuthe wieber wie "quaefcuttet, ich fann bie Blate meiner Freude nicht "wieber finden, keine Erscheinung fteigt auf. 3ch weiß "nicht mehr, was ich bin; mein Ginn ift ganglich ver= "wirrt. Dein Butrauen zu mir icheint mir Raferei. "meine inwendigen Bilder find mir abgeschmacht, fie "werben mir fo unmöglich, als wenn fie fich nie wirf-"lich fügen wurden, als wenn fein Auge Boblgefallen "baran finden fonnte. Dein Brief verbrieft mich; mein "Stolz ift beschämt. — Bas ift es, Gebaftian, warum "fann ich nicht mit mir einig werben? Ich meine es "boch so gut und ehrlich. - Lebe wohl und bleibe "immer mein Freund und gruße unfern Deifter 211= .. brecht. "

# Viertes Kapitel.

Franz hatte in biefer Stadt einen Brief an einen Mann abzugeben, ber ber Borfteher einer ansehnlichen Fabrik war. Er ging zu ihm und traf ihn gerabe in Geschäften, so daß herr Beuner ben Brief nur sehr flüchtig las und mit bem jungen Sternbald nur wenig sprechen konnte, ihn aber bat, zum Mittagsessen wieder zu kommen.

Frang ging betrubt burch bie Gaffen ber Stabt, und fühlte fich gang fremb. Beuner hatte für ihn etwas qu= rudftogendes und faltes, und er hatte gerabe eine febr freundliche Aufnahme erwartet, ba er einen Brief von feinem ibm fo theuern Lehrer überbrachte. 2118 es Beit gum Mittageeffen ichien, ging er nach Beuners Saufe gurud, bas eins ber größten in ber Stadt mar; mit Ban= gigkeit schritt er bie großen Treppen binguf und burch ben prächtig verzierten Borfaal: im gangen Saufe mertte man, baß man fich bei einem reichen Manne befinde. Er ward in einen Saal geführt, wo eine ftattliche Bersammlung von Gerren und Damen, alle mit fconen Rleibern angethan, nur auf ben Augenblick bes Effens gu warten ichienen. Nur wenige bemerften ibn, und bie zufälligerweife ein Gefprach mit ihm anfingen, brachen bald wieder ab, als fie borten, bag er ein Mahler fei. Begt trat ber Berr bes Saufes berein, und alle brangten fich mit höflichen und freundlichen Glüdwunschen um ibn ber; jeber ward freundlich von ihm bewillfommt, auch Frang im Borbeigehn. Diefer hatte fich in eine Ede bes Fenftere gurud gezogen, und fah mit Bangigkeit und

schlagendem Herzen auf die Gasse hinunter, denn es war zum erstenmale, daß er sich in einer solchen großen Gessellschaft befand. Wie anders kam ihm hier die Welt vor, die er von anständigen, wohlgekleideten und unterzichteten Leuten über tausend nichtswürdige Gegenstände, nur nicht über die Mahlerei reden hörte, ob er gleich gesglaubt hatte, daß sie jedem Menschen am Herzen liegen müsse, und daß man auf ihn, als einen vertrauten Freund Albrecht Dürers, besonders ausmerksam sehn würde.

Man fegte fich zu Tische, er faß faft unten. Durch ben Wein belebt warb bas Gefprach ber Gefellichaft balb munterer, die Frauen ergablten von ihrem Bute, die Manner von ihren mannichfaltigen Gefchaften, ber Saus= herr ließ fich weitläuftig barüber aus, wie febr er nun nach und nach feine Fabrit verbeffert habe und wie ber Gewinn alfo um fo einträglicher fei. Bas ben guten Frang besonders angstigte, mar, bag von allen abmefen= ben reichen Leuten mit einer vorzüglichen Chrfurcht ge= fprochen wurde; er fühlte, wie bier bas Gelb bas Gin= zige fei, mas man achte und fchate: er fonnte fast fein Wort mitsprechen. Auch bie jungen Frauenzimmer ma= ren ihm zuwiber, ba fie nicht fo zuchtig und ftill waren, wie er fie fich vorgestellt hatte, alle fexten ibn in Berle= genheit, er fühlte feine Urmuth, feinen Mangel an Umgang zum erftennial in feinem Leben auf eine bittere Urt. In ber Angst trank er vielen Wein und ward baburch und von ben fich durchfreugenden Gefprachen ungemein erhigt. Er horte endlich faum mehr barauf bin, mas geiprocen warb, die grotesteften Figuren beschäftigten feine Phantafie, und ale bie Tafel aufgehoben warb, ftand er medanisch mit auf, fast ohne es zu wiffen.

Die Gesellschaft verfügte sich nun in einen angenehmen Garten, und Franz sezte sich etwas abseits auf eine Rasenbank nieder, es war ihm, als wenn die Gesträuche und Bäume umher ihn über die Menschen trösteten, die ihm so zuwider waren. Seine Brust ward freier, er wieserholte in Gebanken einige Lieder, die er in seiner Jugend gelernt hatte, und die ihm seit lange nicht eingefallen waren. Der Hausherr kam auf ihn zu, er stand auf und sie gingen sprechend in einem schattigen Gange auf und nieder.

Ihr seid jezt auf der Reise? fragte ihn Zeuner.

Ja, antwortete Franz, vorjezt will ich nach Flanbern und bann nach Italien.

Wie feid Ihr grabe auf die Mahlerkunft gerathen?

Das kann ich Euch selber nicht sagen, ich war plozelich babei, ohne zu wissen, wie es kam; einen Trieb, et= was zu bilben, fühlte ich immer in mir.

Ich meine es gut mit Euch, sagte Zeuner, Ihr seib jung und barum last Euch von mir rathen. In meiner Jugend gab ich mich auch wohl zuweilen mit Zeichnen ab, als ich aber älter wurde, sah ich ein, daß mich daß zu nichts sühren könne. Ich legte mich daher eifrig auf ernsthafte Geschäfte und widmete ihnen alle meine Zeit, und seht, badurch bin ich nun daß geworden, was ich bin. Eine große Fabrik und viele Arbeiter stehn unter mir, zu deren Aufsicht, so wie zum Führen meiner Nechnungen ich immer treue Leute brauche. Wenn Ihr wollt, so könnt Ihr mit einem sehr guten Gehalte bei mir eintreten, weil mir grade mein erster Aussehet gestorben ist. Ihr habt ein sichres Brod und ein gutes Auskommen, Ihr könnt Euch hier verheirathen und sogleich antressen, was Ihr in einer ungewissen zukunsti=

gen Ferne sucht. — Wollt Ihr also Eure Reise einstel= len und bei mir bleiben?

Frang antwortete nicht.

Ihr mögt vielleicht viel Geschick zur Kunst haben, suhr jener fort, aber was habt Ihr mit alle bem gewon= nen? Wenn Ihr auch ein großer Meister werbet, so führt Ihr doch immer ein fummerliches und höchst armseeliges Leben. Ihr habt ja das Beispiel an Eurem Lehrer. Wer erkennt ihn, wer belohnt ihn? Mit allem seinem Fleiße muß er sich doch von einem Tage zum andern hinüber grämen, er hat keine frohe Stunde, er kann sich nie recht ergözen, Niemand achtet ihn, da er ohne Vermögen ist, statt daß er reich, angesehen und von Einsluß sehn könnte, wenn er sich den bürgerlichen Geschäften gewid= met bätte.

Ich fann Euren Vorschlag burchaus nicht annehmen, rief Franz aus.

Und warum nicht? ift benn nicht alles wahr, was ich Guch gefagt habe?

Und wenn es auch mahr ift, antwortete Franz, fo kann ich es boch so unmöglich glauben. Wenn Ihr bas Zeichnen und Bilben sogleich habt unterlassen können, als Ihr es wolltet, so ift bas gut für Euch, aber so habt Ihr auch unmöglich einen recht frästigen Trieb bazu verspürt. Ich wüßte nicht, wie ich es ansinge, baß ich es unterließe, ich würbe Eure Nechnungen und alles versberben, benn immer mürben meine Gebanken barauf gerichtet bleiben, wie ich biese Stellung und jene Miene gut ausbrücken wollte, alle Eure Arbeiter würben mir nur eben so viele Modelle sehn: Ihr wärt ein schlechter Künftler geworden, so wie ich zu allen ernsthaften Geschäften verborben bin, benn ich achte sie zu wenig, ich

habe keine Chrfurcht vor dem Neichthum, ich könnte mich nimmer zu diesem kunstlosen Leben bequemen. Und was Ihr mir von meinem Albrecht Dürer sagt, gereicht den Menschen, nicht aber ihm zum Vorwurf. Er ist arm, aber doch in seiner Armuth glückseliger als Ihr. Oder haltet Ihr es denn für so gar nichts, daß er sich hinstel- len darf und sagen: nun will ich einen Christuskopf mah- len! und das Haupt des Erlösers mit seinen göttlichen Mienen in Kurzem wirklich vor Ench steht und Euch anssieht, und Euch zur Andacht und Ehrsurcht zwingt, selbst wenn Ihr gar nicht dazu ausgelegt seid? Seht, ein sol- cher Mann ist der verachtete Dürer.

Frang hatte nicht bemerkt, daß mahrend feiner Rebe fich bas Geficht feines Wirths zum Unwillen verzogen hatte; er nahm furz Abschied und ging mit weinenden Mugen nach feiner Berberge. Bier hatte er auf feinem Wenster bas Bilonif Albrecht Durers aufgestellt, und als er in bie Stube trat, fiel er laut weinend und flagend bavor nieber und folog es in feine Urme, brudte es an bie Bruft und bebeckte es mit Ruffen. Ja, mein guter, lieber, ehrlicher Meifter! rief er aus, nun lerne ich erft bie Welt und ihre Geffinnungen fennen! Das ift bas, was ich Dir nicht glauben wollte, fo oft Du es mir auch fagteft. Uch wohl, wohl find die Menfchen un= bankbar gegen Dich und Deine Berrlichkeit und gegen die Freuden, die Du ihnen zu genießen giebft. Freilich ha= ben Sorgen und ftete Arbeit biefe Furchen in Deine Stirn gezogen, ach! ich fenne biefe Falten ja nur gu gut. Welcher unglückselige Geift hat mir biefe Liebe und Berehrung zu Dir eingeblasen, bag ich wie ein lächerli= ches Wunder unter ben übrigen Menschen herum ftehn muß, daß ich auf ihre Neben nichts zu antworten weiß,

daß sie meine Fragen nicht verstehen? Aber ich will Dir und meinem Triebe getreu bleiben; was thut's, wenn ich arm und verachtet bin, was weiter, wenn ich auch am Ende aus Mangel umkommen sollte! Du und Sebastian, ihr beibe werdet mich wenigstens beshalb lieben!

Er hatte noch einen Brief von Dürers FreundBirkheimer an einen angesehenen Mann der Stadt abzugeben. Er war unentschlossen, ob er ihn selber hintragen sollte. Endlich nahm er sich vor, ihn eilig abzugeben und noch an diesem Albend die Stadt, die ihm sosehr zuwider war, zu verlassen.

Man wies ihn auf feine Fragen nach einem abgelegenen kleinen Hause, in welchem die größte Nuhe und Stille herrschte. Ein Diener führte ihn in ein schön verziertes Gemach, in welchem ein ehrwürdiger alter Mannsaß; er war derselbe, an welchen der Brief gerichtet war. Ich freue mich, fagte der Greis, wieder einmal Nachrichten von meinem lieben Freunde Birkheimer zu erhaltensaber verzeiht, junger Maun, meine Augen sind soschwech, daß Ihr so gut sehn mußt, mir selber das Schreiben vorzulesen.

Franz schlug ben Brief aus einander und las unter Serzklopfen, wie Birtheimer ihn als einen edlen und sehr hoffnungsvollen jungen Mahler rühmte, und ihn ben besten Schüler Albrecht Dürers nannte. Bei diesen Worten konnte er kaum seine Thränen zurud brangen.

So seid Ihr ein Schüler bes großen Mannes, meines theuren Albrechts? rief der Alte wie entzückt aus, o so seid mir von Herzen willsommen! Er umarmte mit diesen Worten den jungen Mann, der nun seine schmerzeliche Freude nicht mehr mäßigen konnte, laut schluchzte und ihm alles erzählte.

Der Greis tröstete ihn mit liebevollen und verstänbigen Worten und beide sezten sich freundlich und vertraut nahe zu einander. D wie oft, sagte der alte Mann,
habe ich mich an den überaus köstlichen Werken dieses
wahrhaft einzigen Mahlers ergözt, als meine Augen noch
in ihrer Kraft waren! Wie oft hat nur er mich über
alles Unglück dieser Erde getröstet! D wenn ich ihn doch
einmal wiedersehn könnte!

Franz vergaß, daß er noch vor Sonnenuntergang die Stadt hatte verlaffen wollen; er blieb gern, als ihn der Alte zum Abendessen bat. Bis spät in die Nacht mußte er ihm von Albrechts Werken, von ihm erzählen, dann von Birkheimer und von seinen eigenen Entwürfen. Franz ergözte sich an diesem Gespräch und konnte nicht müde werben, dies und jenes zu fragen und zu erzählen, er freute sich, daß der Greis die Kunst so schätze, daß er von seinem Lehrer mit gleicher Wärme sprach.

Sehr spät gingen sie aus einander und Franz fühlte sich so getröftet und so glücklich, daß er noch lange in seinem Zimmer auf und abging, den Mond betrachtete, und an großen Gemählden in Gedanken arbeitete.

## Fünftes Rapitel.

Wir treffen unsern jungen Freund vor einem Dorse an der Tauber wieder an. Er hatte einen Umweg durch das blühende Frankenland gemacht, um einige Weilen von Mergentheim seine Eltern zu besuchen. Er war als ein Knabe von zwölf Sahren zufälligerweise nach Nürn=\berg gekommen und auf sein inständiges Bitten bei Meis

ster Albrecht in die Lehre gebracht; wenige Bekannte und wohlhabende weitläuftige Verwandte ließen ihm einige Unterstüzung zusließen, die er aber kaum bei seinem groß= müthigen Meister bedurfte. Es war schon lange gewefen, daß er von seinen Eltern, schlichten Bauersleuten, keine Nachricht bekommen hatte.

Es war noch am Morgen, als er vor bem Balb= den ftand, bas fich por bem Dorfe ausbreitete. Sier war fein Spielplag gemefen, bier hatte er oft in ber ftil= Ien Ginfamfeit bes Abends voll Rachbenken gewandelt, indem die Schatten bichter gusammenwuchsen und bas Roth ber finkenden Sonne tief unten burch die Baum= ftamme augelte, und mit zudenden Strahlen um ihn fpielte. Sier hatte fich querft fein Trieb gur Runft entgundet, und er trat in den Wald mit einer Empfindung, wie man einen heiligen Tempel betritt. Er hatte vor allen einen Lieblingsbaum gehabt, von bem er fich oft faum hatte trennen fonnen; biefen fuchte er jegt eifrig mit zunehmenber Rührung auf. Es war eine bide Giche mit vielen weit ausgebreiteten Zweigen, welche Rublung und Schatten gaben. Er fand ben Baum, er mar in feiner alten Schönheit, und ber Rafen am Juge beffelben noch eben fo weich und frifch als ehemals. Wie vieler Befühle aus feiner Rindheit erinnerte er fich an biefer Stelle! wie er gewünscht hatte, oben in bem frausen Wipfel zu figen und von ba in bas weite Land binein zu schauen, mit welcher Gehnsucht er ben Bogeln nachgesehn hatte, die von Bweig zu Zweig fprangen und mit den buntelgrunen Blattern fcherzten, bie nicht wie er nach einem Saufe rudfehrten, fonbern im ewig froben Leben, bon glanzenden Stunden angeschienen, die frifche Luft einathmeten und Befang gurudgaben, die bas Abend=

und Morgenroth faben, die feine Schule hatten und feinen ftrengen Lehrer. Ihm fiel alles ein, mas er vor= male gebacht hatte, alle finbifchen Begriffe und Empfin= bungen gingen an ihm vorüber, reichten ihm die fleinen Sande und hießen ihn fo herzlich willfommen, daß er heftig im Innersten erschraf, baß er nun wieber unter bem alten Baume ftehe und wieder baffelbe bente und empfinde, er noch berfelbe Menfch. Alle zwischenliegen= ben Jahre, und alles, was fie an ihm vermocht hatten, fiel in einem Augenblicke von ihm ab, und er ftand wie-/ ber als Rnabe ba, die Zeit feiner Rindheit lag ihm fo nabe, bag er alles übrige nur für einen vorüber fliegen ben Traum halten wollte. Gin Wind raufchte berüber und ging burch bie großen Alefte bes Baums, und alle Gefühle, Die fernften und buntelften Erinnerungen mur= ben mit herüber geweht, und wie Borhange fiel es immer mehr von feiner Seele gurud, und er fab nur fich und die liebe Bergangenheit. Alle frommen Empfindun= gen gegen feine Eltern, ber Unterricht, ben ihm feine erften Bucher gaben, fein Spielzeug fiel ihm wieder bei und feine Bartlichkeit gegen leblofe Weftalten.

Wer bin ich? fagte er zu sich selber und schaute langsam um sich her. Was ist es, daß die Vergangensheit so lebendig in meinem Innern aufsteigt? Wie konnte ich alles, wie konnte ich meine Eltern so lange, fast, wenn ich wahr sehn soll, vergessen? Wäre es möglich, daß uns die Kunst gegen die besten und theuersten Gefühle verhärten könnte? Und doch kann es nur das sehn, daß dieser Trieb mich zu sehr beschäftigte, sich mir vorbaute und die Aussicht des übrigen Lebens verdeckte.

Er ftand in Gedanken, und die Mahlerftube, und Albrecht, und seine Kopien kamen ihm wieder in bie

Gebanken, er sezte seinen Freund Sebastian sich gegenüber und hörte schnell wieder durch, was sie nur je mit einander gesprochen hatten; dann sah er wieder um sich, und die Natur selbst, der Himmel, der rauschende Wald und sein Lieblingsbaum schienen Athem und Leben zu seinen Gemählden herzugeben, Vergangenheit und Zukunft bekräftigten seinen Trieb, und alles was er gedacht und empfunden, war ihm nur deswegen werth, weil es ihn dieser Liebe zugeführt hatte. Er ging mit schnellen Schritten weiter und alle Bäume schienen ihm nachzurufen, aus jedem Busche traten Erscheinungen hervor und wollten ihn zurück halten, er taumelte aus einer Erinnerung in die andere, und verlor sich in ein Labyrinth von seltsamen Empfindungen.

Er fam auf einen freien Plat im Balbe, und ploglich ftand er ftill. Er wußte felbft nicht, warum er inne bielt, er verweilte, um barüber nachzubenken. 36m war, als habe er fich hier auf etwas zu befinnen, bas ihm fo lieb, fo unaussprechlich theuer gewesen fei; jebe Blume im Grafe nicte fo freundlich, als wenn fie ibm auf feine Erinnerungen helfen wollte. Es ift bier, gewißlich bier! fagte er zu fich felber und fuchte amfig nach bem glangenben Bilbe, bas wie von fcmargen Bolfen in feiner innerften Seele zurud gehalten wurde. Mit einem Male brachen ibm bie Thranen aus ben Angen, er borte bom Welbe berüber eine einfame Schalmei eines Schäfers, und nun wußte er alles. Alls Anabe von feche Jahren war er hier im Balbe gegangen, auf biefem Blaze batte er Blumen gefucht, ein Wagen tam baber gefahren und bielt ftill, eine Frau flieg ab und bob ein Rind berunter, und beibe gingen auf bem grunen Blane bin und ber, bem fleinen Frang vorüber. Das Rind, ein liebli=

ches blondes Madchen, fam zu ihm und bat um feine Blumen, er ichentte fie ibr alle, ohne felbit feine Lieblinge gurud zu behalten, inden ein alter Diener auf einem Waldhorne blies, und Tone bervorbrachte, die dem jun= gen Frang bamals außerft wunderbar in bas Obr erklan= gen. So verging eine geraume Beit, inbem er bas volle Antlig bes Rinbes betrachtete, bas ibn wie ein voller Mond anschaute und anlächelte: bann fuhren bie Fremben wieder fort, und er erwachte wie aus einem Entzuden gu fich und den gewöhnlichen Empfindungen, ben gewöhnli= den Spielen, bem gewöhnlichen Leben von einem Tage gum andern hinüber. Dazwischen flangen immer bie holden Waldhornstone in feine Existenz binein und por ihm ftand glübend und blübend bas bolbe Angeficht bes Rindes, bem er feine Blumen geschenft batte, nach benen er im Schlummer oft bie Sanbe ausstrecte, weil ibn bunfte, bas Madchen neige fich über ihn, fie ihm zurud gu geben. Er wußte und begriff nicht, warum ihm bie= fer Augenblick feines Lebens fo wichtig und glangend war, aber alles Liebe und Solbe entlehnte er von biefer Rinbergeftalt, alles Schone was er fab, trug er in bes Madchens Bild binuber: wenn er von Engeln borte. glaubte er einen zu fennen und fich von ihm gefannt, er war es überzeugt, bag die Felbblumen einft ein Gr= fennungszeichen zwischen ihnen beiden feyn murben.

Als er so beutlich wieder an alles dieses dachte, als ihm einsiel, daß er es in so langer Zeit gänzlich vergessen hatte, sezte er sich in das grüne Gras nieder und weinte; er drückte sein heißes Gesicht an den Boben und küßte mit Zärtlichkeit die Blumen. Er hörte in der Arunkenheit wieder die Melodie eines Waldhorns, und konnte sich vor Wehmuth, vor Schmerzen der Erinnerung

und fugen ungewiffen hoffnungen nicht faffen. Bin ich mahnfinnig, ober was ift es mit biefem thörichten Bergen? rief er aus. Welche unfichtbare San's fahrt fo gartlich und graufam zugleich über alle Saiten in mei= nem Innern hinweg, und fcheucht alle Traume und Bun= bergeftalten, Seufzer und Thränen und verflungene Lie= ber aus ihrem fernen Sinterhalte hervor? D mein Beift, ich fühle es, ftrebt nach etwas lleberirbifdem, das fei= nem Menfchen gegonnt ift. Mit magnetischer Gewalt. zieht der unfichtbare Simmel mein Berg an fich und bewegt alle Ahndungen durch einander, die längst ausge= weinten Freuden, die unmöglichen Wonnen, die Soffnungen, die keine Erfüllungen gulaffen. Und ich kann esfeinem Menfchen, feinem Bruber einmal flagen, wie mein Gemuth zugerichtet ift, benn feiner wurde meine Worte versteben. Daber aber gebricht mir bie Rraft, Die ben übrigen Menfchen verlieben ift, und bie uns gum Leben. nothwendig bleibt, ich matte mich ab in mir felber und feiner hat beffen Gewinn, mein Muth verzehrt fich, ich wunsche mas ich felbst nicht fenne. Wie Jafob feb' ich. im Traum die Simmeleleiter mit ihren Engeln, aber ich fann nicht felbst binauf fteigen, um oben in bas glangende Paradies zu ichauen, benn ber Schlaf hat meine-Glieber bezwungen, und was ich febe und hore, abnde und hoffe und lieben möchte, ift nur Traumgestalt: in mir.

Tegt schlug bie Glode im Dorfe. Er ftand auf und trocknete sich die Augen, indem er weiter ging, und nun. schon die Gutten und die kleine Kirche durch das grüne-Laub schimmern sah. Er ging an einem Garten vorbei, über bessen Baun ein Zweig voll schöner rother Rirschen hing. Er konnte es nicht unterlassen, einige abzubrechen und sie zu kosten, weil die Frucht dieses Baumes ihn in der Kindheit oft erfreut hatte; es waren dieselben Zweige, die sich ihm auch jezt freundlich entgegen streckten, aber die Frucht schmeckte ihm nicht wie dantals. In der Kindscheit, sagte er zu sich selber, wird der Mensch von den blanken, glänzenden, und vielfarbigen Früchten und ihrem süßen lieblichen Geschmacke angelockt, das Leben lieb zu gewinnen, wie es die Schulmeister in den Schulen machen, die im Anbeginn mit Süßigkeiten dem Kinde Lust zum Lernen beibringen wollen; nachher verliert sich im Menschen dieses frohe Vorgefühl des Lebens, der Lehrer wird streng, die Arbeit fängt an, und die Lockung selbst verliert ihren Wohlgeschmack.

Frang ging über ben Kirchhof und las bie Kreuze im Borbeigehn ichnell, aber an feinem ftand ber Nahme feines Baters ober feiner Mutter gefdrieben, und er fühlte fich zuversichtlicher. Die Mauer bes Thurms fam ihm nicht fo boch bor, alles war ihm beengter, bas Saus feiner Eltern fannte er faum wieber. Er gitterte, als er bie Thur anfagte, und boch war es ihm ichon wieder wie gewöhnlich, biefe Thur zu öffnen. In ber Stube faß die Mutter mit verbundenem Ropf und weinte; als fie ihn erkannte, weinte fie noch beftiger; ber Bater lag im Bette und war franf. Er umarmte fie beibe mit ge= preftem Bergen, er ergabite ihnen, fie ihm, fie fprachen burch einander und fragten fich, und wußten doch nicht recht, mas fie reben follten. Der Bater mar matt und bleich. Franz hatte ihn sich gang anders vorgestellt, und barum war er nun so gerührt, und fonnte sich gar nicht wieber zufrieden geben. Der alte Mann fprach viel vom Sterben, von ber hoffnung ber Geligkeit, er fragte ben jungen Frang, ob er auch Gott noch fo treu anhange,

wie er ihm immer gelehrt habe. Franz brückte ihm bie Hand und fagte: Saben wir in diesem irdischen Leben etwas anders zu suchen, als die Ewigkeit? Ihr liegt nun da an der Gränze, Ihr werdet nun bald in Eurer Andacht nicht mehr gestört werden, und ich will mir gewiß auch alle Mühe geben, mich von den Sitelkeiten zu entsernen.

Liebster Sohn, fagte ber Vater, ich sehe mein Lehren ist an dir nicht verloren gegangen. Wir mussen
arbeiten, sinnen und benken, weil wir einmal in dieses
Leben, in dieses Joch eingespannt sind, aber darum musssei redlich in deinem Gewerbe, damit es Dich ernährt,
aber laß nicht deine Nahrung, deine Bekleidung den lezten Gedanken deines Lebens sehn; trachte auch nicht nach
dem irdischen Ruhme, denn alles ist doch nur eitel, alles
bleibt hinter uns, wenn der Tod uns fordert. Mahle,
wenn es sehn kann, die heiligen Geschichten recht oft,
um auch in weltlichen Gemüthern die Andacht zu erwecken.

Franz aß wenig zu Mittage, ber Alte schien sich gegen Abend zu erholen. Die Mutter war nun schon daran gewöhnt, daß Franz wieder da sei; sie machte sich seinetwegen viel zu thun, und vernachlässigte den Bater beinah. Franz war unzufrieden mit sich, er hätte dem Kranken gern alle glühende Liebe eines guten Sohnes gezeigt, auf seine lezten Stunden gern alles gehäuft, was ihn durch ein langes Leben hätte begleiten sollen, aber er sühlte sich so verworren und sein herz so matt, daß er über sich selber erschrak. Er dachte an tausend Gegenstände die ihn zerstreuten, vorzüglich an Gemählbe von Kranken, von trauernden Söhnen und wehklagenden

Müttern, und barüber machte er fich bann bie bitterften Bormurfe.

Alls sich die Sonne zum Untergange neigte, ging die Mutter hinaus, einige Gemüse aus ihrem kleinen Garten, der in einiger Entfernung lag, zur Abendmahlzeit zu holen. Der Alte ließ sich im Sessel von seinem Sohne vor die Hausthüre tragen, um sich von den rothen Abendestrahlen bescheinen zu lassen.

Es ftanb ein Regenbogen am himmel, und im Beften regnete ber Abend in goldnen Strömen nieber. Schaafe weibeten gegenüber und Birken fäuselten, ber Bater schien ftarker zu febn. Nun fterb' ich gerne, rief er aus, ba ich Dich noch vor meinem Tobe gesehen habe.

Franz konnte nicht viel antworten, die Sonne fank tiefer und schien dem Alten feurig in's Gesicht, der sich wegwendete und seuszte: Wie Gottes Auge blickt es mich noch zu guter lezt an und straft mich Lügen; ach! wenn doch erst alles vorüber wäre! Franz verstand diese Worte nicht, aber er glaubte zu bemerken, daß sein Vater von Gedanken beunruhigt würde. Ach wenn man so mit hinsunter sinken könnte! rief der Alte aus, mit hinunter mit der lieben Gottes Sonne! D wie schön und herrlich ist die Erde, und jenseit muß es noch schöner sehn; dasur ist und Gottes Allmacht Bürge. Bleib immer fromm und gut, lieber Franz, und höre mir ausmerksam zu, was ich Dir jezt noch zu entbecken habe.

Franz trat ihm näher, und der Alte fagte: Du bift mein Sohn nicht, liebes Kind. — Indem kam die Mutter zuruck; man konnte sie aus der Ferne hören, weil sie
mit lauter Stimme ein geistliches Lied sang, der Alte
brach sehr schnell ab und sprach von gleichgültigen Dingen. Morgen, sagte er heimlich zu Franz, morgen!

Die Heerben kamen vom Felde mit ben Schnittern, alles war fröhlich, aber Franz war sehr in Gedanken versunken, er betrachtete die beiden Alten in einem ganz neuen Verhältnisse zu sich selber, er konnte kein Gespräch anfangen, die lezten Worte seines vermeintlichen Vaters schallten ihm noch immer in den Ohren, und er erwartete mit Ungeduld den Morgen.

Es ward finfter, ber Alte ward hinein getragen und legte fich ichlafen; Frang ag mit ber Mutter. Blöglich borten fie nicht mehr ben Athemaug bes Batere, fie eil= ten bingu und er war verschieden. Gie faben fich ftumm an, und nur Brigitte konnte weinen. Ach! fo ift er benn geftorben ohne von mir Abschied zu nehmen? fagte fie jeufzend; ohne Briefter und Ginfegnung ift er entschla= fen! - Ach! wer auf ber weiten Erbe wird nun noch mit mir fprechen, ba fein Mund ftumm geworden ift? Wem foll ich mein Leid flagen, wer wird mit mir ba= von reden, bag die Baume bluben und ob wir bie Früchte abnehmen follen? - D! ber aute alte Bater! Run ift es also vorbei mit unferm Umgang, mit unfern Abendgesprächen, und ich fann gar nichts bagu thun, fonbern ich muß mich nur so eben barin finden. Unfer aller Ende fei eben fo fanft!

Die Thränen machten sie stumm und Franz tröstete sie. Er sah in Gebanken betenbe Einsiedler, die verehrungswürdigen Märthrer, und alle Leiben ber armen Menschheit gingen in mannichfaltigen Bilbern seinem Geifte vorüber.

### Sechstes Rapitel.

Die Leiche bes Alten lag in ber Kammer auf Stroh ausgebreitet, und Franz stand sinnend vor ber Thur. Die Nachbarn traten herzu und trösteten ihn; Brigitte weinte von neuem, so oft barüber gesprochen wurde, sein Herz war zu, seine Augen waren wie vertrocknet, tausend neue Bilder zogen durch seine Sinne, er konnte sich selber nicht verstehn, er hätte gern mit Jemand sprechen mögen, er wünschte Sebastian herbei, um ihm alles flagen zu können.

Um britten Tage war bas Begräbnig, und Brigitte weinte und flagte laut am Grabe, als fie ben nun mit Erbe zubedten, ben fie feit zwanzig Jahren fo genau ge= fannt hatte, ben fie fast einzig liebte. Gie munichte auch bald zu fterben, um wieber in feiner Gefellichaft zu febn, um mit ihm die Gefprache fortzusezen, Die fie bier batte abbrechen muffen. Frang schweifte im Felde umber, und betrachtete bie Baume, Die fich in einem benachbarten Teiche spiegelten. Er hatte noch nie eine Landschaft mit Diefem Bergnugen beschaut, es war ihm noch nie vergonnt gemefen, bie mannichfaltigen Farben mit ihren Schattirungen, bas Suge ber Rube, Die Wirfung bes Baumschlages in ber Natur zu entbecken, wie er es jezt im flaren Baffer gewahr warb. Ueber alles ergozte ibn aber die wunderbare Perspeftive, die sich bildete, und ber himmel bazwischen mit seinen Wolfenbildern, bas garte Blau, bas zwifden ben fraufen Riquren und bem zitternden Laube fdymamm. Frang gog feine Schreibtafel hervor, und wollte anfangen, die Landschaft zu zeichnen; & aber schon die wirkliche Natur erschien ihm trocken gegen die Abbildung im Wasser, noch weniger aber wollten ihm die Striche auf dem Papiere genügen, die durchaus nicht das nachbildeten, was er vor sich sah. Er war bisher noch nie darauf gekommen, eine Landschaft zu zeichnen, er hatte sie immer nur als eine nothwendige Zugabe zu manchen historischen Bildern angesehn, aber noch nie empfunden, daß die leblose Natur etwas für sich Ganzes und Vollenbetes ausmachen könne, und so der Darstellung würdig sei. Unbefriedigt ging er nach der Hitte seines Pflegevaters zurück.

Seine Mutter fam ihm entgegen, Die fich in ber ungewohnten Ginsamkeit nicht zu laffen wußte. Gie ferten fich beibe auf eine Bant, bie vor bem Saufe ftanb, und unterredeten fich von mancherlei Dingen. Frang marb. burch jeden Gegenstand ben er fal, burch jedes Wort bas er borte, niebergeschlagen, bie weibenben Seerben. Die giebenben Tone bes Windes burch bie Baume, bas frifche Gras und die fanften Sügel weckten feine Poefie in feiner Geele auf. Er hatte Bater und Mutter ver= loren, feine Freunde verlaffen, er tam fich fo verwaift und verachtet vor, besonders bier auf bem Lande, wo er mit Riemand über bie Runft fprechen fonnte, bag ibn faft aller Muth zum Leben verließ. Seine Mutter nahm feine Sand und fagte: Lieber Cohn, Du willft jezt in bie weite Welt hinein gehn, wenn ich Dir rathen foll, thu es nicht, benn es bringt Dir boch feinen Bewinn. Die Frembe thut feinem Menschen gut, wo er zu Saufe gehört, ba bluht auch feine Bohlfahrt; frembe Menfchen werben es nie ehrlich mit Dir meinen, bas Baterland ift aut, und warum willft Du fo weit weg und Deutschland verlaffen, und mas foll ich inbeffen aufangen? Dein Dlablen ift auch ein unsicheres Brob, wie Du mir schon selber gesagt hast, Du wirst darüber alt und grau; Deine Jugend vergeht, und mußt noch obenein wie ein Flüchtling aus Deinem Lande wandern. Bleib hier bei mir, mein Sohn, sieh, die Velder sind alle im besten Zustande, die Gärten sind gut eingerichtet, wenn Du Dich des Hauswesens und des Ackerbaues annehmen willst, so ist und beiden geholsen, und Du führst doch ein sichres und ruhiges Leben, Du weißt doch dann, wo Du Deinen Unterhalt hernimmst. Du kannst hier heirathen, es sindet sich wohl eine Gelegenheit; Du lernst Dich bald ein, und die Arbeit des Baters wird dann von Dir fortgesezt. Was fagst Du zu dem allen, mein Sohn?

Franz schwieg eine Weile still, nicht weil er den Borschlag bei sich überlegte, sondern weil an diesem Tage alle Vorstellungen so schwer in seine Seele sielen, daß sie lange hafteten. Ihm lag herr Zenner von neuem in den Gedanken, er sah die ganze Gesellschaft noch einmal, und fühlte alle Beängstigungen wieder, die er dort erlitten hatte. Es kann nicht senn, liebe Mutter, sagte er endlich. Seht, ich habe so lange auf die Gelegenheit zum Reisen gewartet, jezt ist sie gekommen, und ich kann sie nicht wieder aus den händen gehen lassen. Ich habe mir ängstlich und sorgsam all' mein Geld, dessen ich habe haft werden konnte, dazu gesammelt; was würde Dürer sagen, wenn ich jezt alles ausgäbe?

Die Mutter wurde über biese Untwort sehr betrübt, sie sagte sehr weichherzig: Was aber suchst Du in ber Welt, lieber Sohn? Was kann Dich so heftig antreiben, ein ungewisses Glück zu erproben? Ist benn ber Felbbau nicht auch etwas Schönes, und immer in Gottes freier Welt zu handthieren und starf und gesund zu sehn? Mir

zu Liebe könntest Du auch etwas thun, und wenn Du noch so glücklich bist, kömmst Du voch nicht weiter, als daß Du Dich satt essen kannst, und eine Frau ernährst und Kinder groß ziehst, die Dich lieben und ehren. Alses dies zeitliche Wesen kannst Du nun hier schon haben, hier hast Du es gewiß, und Deine Zukunst ist noch unsgewiß. Ach lieber Franz, und es ist denn doch auch eine herzliche Freude, das Brod zu essen, das man selber gezogen hat, seinen eigenen Wein zu trinken, mit den Pferden und Kühen im Hause bekannt zu sehn, in der Woche zu arbeiten und des Sonntags zu rasten. Aber Dein Sinn steht Dir nach der Ferne, Du liebst Deine Eltern nicht, Du gehst in Dein Unglück, und verlierst gewiß Deine Zeit, vielleicht noch Deine Gesundheit.

Es ift nicht bas, liebe Mutter! rief Frang aus, und Ihr werbet mich auch gar nicht verstehn, wenn ich es Guch fage. Es ift mir gar nicht barum zu thun, Lein= mand zu nehmen und bie Farben mit mehr ober minber Gefchicflichfeit aufzutragen, um bamit meinen täglichen Unterhalt zu erwerben, benn febt, in manchen Stunden fommt es mir fogar fundhaft vor, wenn ich es fo begin= nen wollte. 3ch benfe an meinen Erwerb niemals, wenn ich an die Runft bente, ja ich fann mich felber haffen, wenn ich zuweilen barauf verfalle. Ihr feib fo gut, Ihr feit so gartlich gegen mich, aber noch weit mehr als Ihr mich liebt, liebe ich meine Sandthierung. Dun ift es mir vergonnt, alle bie Deifter wirklich gu febn, bie ich bisber nur in ber Werne verehrt habe. Wenn ich bies erleben fann, und beständig neue Bilder febn, und lernen, und bie Dleifter hören; wenn ich burch ungefannte Gegenben mit frifdem Bergen ftreifen fann, fo mag ich feines rubigen Lebens genießen. Taufend Stimmen rufen

mir herzstärkend aus ber Ferne zu, die ziehenden Bögel, die über meinem Haupte wegsliegen, scheinen mir Boten aus ber Ferne, alle Wolken erinnern mich an meine Reise, jeder Gedanke, jeder Pulsschlag treibt mich vors wärts, wie könnt' ich da wohl in meinen jungen Jahren ruhig hier sizen und ben Wachsthum des Getraides abswarten, die Einzäunung des Gartens beforgen und Rüsben pstanzen! Nein, last mir meinen Sinn, ich bitte Euch darum, und redet mir nicht weiter zu, denn Ihr qualt mich nur damit.

Mun so magst Du es haben, sagte Brigitte in halbem Unwillen, aber ich weiß, daß es Dich noch einmal gereut, daß Du Dich wieber hieher munscheft, und dann ist's zu spät; daß Du dann das hoch und thener schäzest, was Du jezt schmähst und verachtest.

Ich habe Euch etwas zu fragen, liebe Mutter, fuhr Franz fort. Der Vater ist gestorben, ohne mir Nechenschaft bavon zu geben; er sagte mir, ich sei sein Sohn nicht, und brach bann ab. Was wißt Ihr von meiner Herkunft?

Nichts weiter, lieber Franz, fagte die Mutter, und Dein Vater hat mir darüber nie etwas anvertraut. Als ich ihn kennen lernte und heirathete, warst Du schon bei ihm, und damals zwei Jahr alt; er sagte mir, daß Du sein einziges Kind seist von seiner verstorbenen Frau. Ich verwundere mich, warum der Mann nun zu Dir and bers gesprochen hat.

Franz blieb also über seine Gerkunft in Ungewiß= beit; biese Gedanken beschäftigten ihn fehr, und er wurde in manchen Stunden barüber verdrüßlich und traurig. Das Erndtefest war indeß heran gekommen, und alle Leute im Dorfe waren fröhlich; jedermann war nur dar=

auf bedacht, fich zu vergnugen; bie Rinder hupften unt= her und konnten ben Tag nicht erwarten. Frang hatte fich vorgenommen, Diefen Tag in ber Ginfamkeit zuzu= bringen, fich nur mit feinen Gebanken zu beschäftigen und fich nicht um bie Fröhlichkeit ber übrigen Menschen zu befümmern. Er war in der Woche, Die er bier bei feinen Pflegeeltern zugebracht batte, überhaupt gang in fich versunken, nichts konnte ihm rechte Frende machen, benn er felbst war bier anders, und alles ereignete fich jo gang anders, als er es vorher vermuthet hatte. Um Tage vor bem Ernbtefest erhielt er einen Brief von fei= nem Cebaftian, benn es war vorher ausgemacht, baß Diefer ihm fchreiben folle, mahrend er fich bier auf bem Dorfe befinde. Wie wenn nach langen Winternächten und trüben Wochen ber erfte Frühlingstag über bie ftarre Erbe geht, fo erheiterte fich Frangens Gemuth, als er biefen Brief in ber Sand hielt; es war, als wenn ihn plöglich fein Freund Sebaftian felber anrühre, und ihm in die Urme fliege; er batte feinen Muth wieber, er fühlte fich nicht mehr fo verlaffen, er erbrach bas Giegel.

Wie erstannte und freute er sich zu gleicher Zeit, als er brinnen noch ein anderes Schreiben von seinem Albrecht Durer fand, welches er nie erwartet hatte. Er war ungewiß, welchen Brief er zuerst lesen sollte; boch schlug er Sebastians Brief auseinander, welcher folgens bermaßen lautete:

#### Liebster Frang.

"Wir gedenken Deiner in allen unfern Gesprächen, und so kurze Beit Du auch entfernt bist, so dunkt es mich boch schon recht lange. Ich kann mich immer noch nicht in bem Sause ohne Dich schieden und fügen, alles ist mir zu leer und boch zu enge, ich kann nicht sagen, ob fich bas wieder andern wird. 2118 ich von Dir an jenem schönen und traurigen Morgen durch die Kornfelber zurnd ging, als ich alle bie Stellen wieber betrat wo ich mit Dir gegangen war, und ber Stadt mich nun immer mehr näherte; o Frang! ich fann es Dir nicht fagen, was ba mein Berg empfand. Es war mir alles im Leben taub und ohne Reig, und ich hatte vorher niemals geglaubt, baf ich Dich so lieb haben fonnte. Wie wollte ich jezt mit ben Stunden geigen, die ich fonft unbefehn und ungenoffen verschwendete, wenn ich nur mit Dir wieber fenn fonnte! Alles was ich in die Sande nehme erinnert mich an Dich, und meine Pallette, meine Binfel, alles macht mich wehmuthig. Alls ich wieder in die Stadt hinein fam, als ich bie gewohnten Treppen unfers Saufes hinauf flieg, und ba wieber alles liegen und ftehn fab. wie ich es am früben Morgen verlaffen batte, fonnt' ich mich ber Thränen nicht enthalten, ob ich gleich fonft nie jo weich gewesen bin. Salte mich nicht für harter ober vernünftiger, lieber Frang, wie Du es nennen magft, benn ich bin es nicht, wenn fich auch bei mir mein Ge= fühl anbers äußert als bei Dir. Ich war ben gangen Tag verbruglich, ich maulte mit Jebermann; was ich that war mir nicht recht, ich wünschte Staffelei, und bas Portrait, bas ich vor mir hatte, weit von mir weg, benn mir gelang fein Bug, und ich fpurte auch nicht bie minbefte Luft zum Dahlen. Meifter Durer war felbft an biefem Tage ernster als gewöhnlich, alles war im Saufe ftill, und wir fühlten es, daß mit Deiner Abreife eine andre Epoche unfere Lebens anfing."

"Dein Schmid hat uns besucht; er ist ein lieber Bursche, wir haben viel über ihn gelacht, uns aber auch recht an ihm ersreut. Unermübet hat er uns einen gan= zen Tag lang zugesehn, er wunderte sich darüber, daß daß Mahlen so langsam von der Stelle gehe. Er sezte sich nachher selber nieder und zeichnete ein paar Verziezungen nach, die ihm ziemlich gut geriethen; es gereut ihn jezt, daß er daß Schmiedehandwerk erlernt, und sich nicht lieber so wie wir auf die Mahlerei gelegt hat. Meister Dürer meint, daß viel auß ihm werden könnte, wenn er noch ansinge; und er selber ist halb und halb dazu entschlossen. Er hat Nürnberg schon wieder verlassen; von Dir hat er viel gesprochen und Dich recht gelobt."

"Daß Du Dich von Deinen Empfindungen fo regieren und zernichten läffest, thut mir sehr weh, Deine
Neberspannungen rauben Dir Kräfte und Entschluß, und
wenn ich es Dir sagen darf, Du suchst sie gewissermaßen.
Doch mußt Du darüber nicht zornig werden, jeder Mensch
ift einmal anders eingerichtet als der andere. Aber strebe
barnach, etwas härter zu seyn, und Du wirst ein viel
ruhigeres Leben führen, wenigstens ein Leben, in welchem
Du weit mehr arbeiten fannst, als in dem Strom dieser
wechselnden Empfindungen, die Dich nothwendig stören
und von allem abhalten muffen."

"Lebe recht wohl, und schreibe mir ja recht sleifig, bamit wir uns einander nicht fremde werden, wie es sonst gar zu leicht geschieht. Theile mir alles mit was Du bentst und fühlst, und sei überzeugt, daß in mir bestänzig ein mitempfindendes Herz schlägt, das seden Ton des Deinigen beantwortet."

"Ach! wie lauge wird es währen, bis wir uns wieber fehn! Wie traurig wird mir jedesmal die Stunde
vorkommen, in welcher ich mit Lebhaftigkeit an Dich
bente, und die schreckliche leere Nichtigkeit der Trennung
so recht im Innersten fühle. Es ift um unser menschli-

ches Leben eine burftige Sache, so wenig Glanz und so viele Schatten, so viele Erdfarben, bie burchaus keinen Firnif vertragen wollen. Lebe wohl. Gott sei mit Dir. —"

Der Brief bes wackern Albert Durer lautete also: Mein lieber Schüler und Freund!

"Es hat Gott gefallen, daß wir nun nicht mehr ne= ben einander leben follen, ob mich gleich fein Zwischen= raum ganglich von Dir wird trennen fonnen. Go wie bie Abwechselungen bes Lebens geben, fo ift es nun un= ter uns babin gefommen, bag wir nur an einander benfen, an einander schreiben konnen. 3ch habe Dir alle meine Liebe, alle meine berglichften Bunfche mit auf ben Beg gegeben, und ber allmächtige Gott leite jeden Dei= ner Schritte. Bleib ihm und ber Reblichkeit treu, und Du wirft mit Freuden biefes Leben überftehn fonnen, in welchem und mancherlei Leiben suchen irre zu machen. Es freut mich, bag Du ber Runft fo fleißig gebentst, und zwar Bertrauen, aber fein übermuthiges zu Dir felber haft. Das Bagen, bas Dich oft überfällt, kommt einem in ber Jugend wohl, und ift viel eher ein gutes als ein schlimmes Zeichen. Es ift immer etwas Bunberbares barinnen, bag wir Mahler nicht fo recht unter bie übrigen Menfchen hinein gehören, bag unfer Treiben und unfre Geschäftigkeit bie Welthanbel und ihre Ereigniffe fo um gar nichts aus ber Stelle rudt, wie es boch bei ben übrigen Sandwerken der Fall ift; bas befällt uns fehr oft in ber Ginfamkeit ober unter funftlosen Den= fchen, und bann möchte uns fchier aller Muth verlaffen. Ein einziges gutes Wort, bas wir ploglich boren, ift aber audy wieber im Stande, alle ichaffende und wirkende Rraft in uns zuruck zu liefern, und Gottes Gegen oben=

brein, so baß wir bann mit Großherzigkeit wieber an unfere Arbeit gehen mögen. Ach Lieber! bie ganze menschliche Geschäftigkeit läuft im Grunde so auf gar nichts hinaus, baß wir nicht einmal sagen können: bieser Mensch ift unnüg, jener aber nüzlich. Es ist die Erbe zum Glück so eingerichtet, daß wir alle darauf Plaz sinden mögen, Groß und Klein, Vornehme und Geringe. Mir ist es in meinen jüngeren Jahren oft eben so wie Dir ergangen, aber die guten Stunden kommen doch immer wieder. Wärst Du ohne Anlage und Talent, so würdest Du diese Leere in Deinem Herzen niemals empsinden."

"Mein Weib läßt Dich grußen. Bleib nur immer ber Wahrheit treu, bas ift bie Sauptfache. Deine fromme Empfindung, fo fcon fie ift, fann Dich zu weit leiten, wenn Du Dich nicht von ber Bernunft regieren laffeft. Nicht eigentlich zu weit; benn man fann gewiß und wahrlich nicht zu fromm und andächtig febn, fondern ich meine nur, Du burfteft endlich etwas Falfches in Dein Berg aufnehmen, bas Dich felber hinterginge, und fo unvermerft ein Mangel an wahrer Frommigfeit entftebn. Doch fage ich biefes gar nicht, um Dich zu tabeln, fon= bern es geschieht nur, weil ich an manchen fonft guten Menfchen bergleichen bemerkt habe, wenn fie an Gott und Die Unfterblichfeit mit zu großer Rührung, und nicht mit froher Erhebung ber Geele gebacht haben, mit weichherzis ger Berknirfdung und nicht mit erhabner Muthigfeit, fo find fle am Ende in einen Buftand von Beichlichfeit ver= fallen, in welchem fie bie troftenbe mabre Undacht ver= laffen hat, und fie fich und ihrem Rleinfinn überlaffen blieben. Doch wie ich fage, es gilt nicht Dir, benn Du bift gu gut, gu berglich, ale bag Du je barin verfallen fonnteft, und weil Du große Bebanten hegft, und mit warmer brünftiger Seele die Bibel liefest und die heiligen Geschichten, so wirst Du auch gewißlich ein guter Mah= ler werben, und ich werbe noch einst stolz auf Dich fehn."

"Suche recht viel zu sehen, und betrachte alle Kunstfachen genau und wohl, badurch wirst Du Dich endlich
gewöhnen mit Sicherheit selbst zu arbeiten und zu ersinben, wenn Du an allen das Bortressliche erkennst, und
auch daszenige, was einen Tadel zulassen dürfte. Dein
Freund Sebastian ist ein ganz melancholischer Mensch geworden, seit Du von uns gereiset bist; ich benke, es
soll sich wohl wieder geben, wenn erst einige Bochen
verstrichen sind. Gehab Dich wohl, und benke unfrer
sseisig. — —"

Durch Franzens Geist ergoß sich heiterkeit und Stärke, er fühlte wieder seinen Muth und seine Kraft. Allbrechts Stimme berührte ihn wie die Hand einer stärskenden Gottheit, und er spürte in allen Abern seinen Geshalt und sein künftiges arbeitreiches Leben. Wie wenn man oft alte längst vergessene Bücher wieder aufschlägt, und in ihnen Belehrungen oder unerwarteten Trost im Leiben antrift, so kamen vergangene Zeiten mit ihren Gedanken in seine Seele zurück, alte Entwürse, die ihm von neuem gesielen. Ja, sagte er, indem er die Briefe zusammen faltete, und sorgfältig in seine Schreibtafel legte, es soll schon mit mir werden, weiß ich doch, daß mein Meister was von mir hält; warum will ich denn verzagen?

Es war am folgenden Tage, an welchem das Ernbtefest geseiert werden follte. Franz hatte nun keinen Widerwillen mehr gegen das frohe aufgeregte Menschengetümmel, er suchte die Frende auf, und war darum auch

bei bem Feste zugegen. Er erinnerte sich einiger guten Rupferstiche von Albrecht Dürer, auf denen tanzende Bauern bargestellt waren, und die ihm sonst überaus gefallen hatten; er suchte nun beim Klange der Flöten diese posserlichen Gestalten wieder, und faud sie auch wirflich; er hatte hier Gelegenheit, zu bemerken, welche Natur Albrecht auch in diese Zeichnungen zu legen gewußt hatte.

Der Tag bes Festes war ein schoner warmer Tag. an bem alle Sturme und rauben Binbe von freundlichen Engeln zurud gehalten wurden. Die Tone ber Floten und Borner gingen wie eine liebliche Schaar rubig und ungeftort burch bie faufte Luft bin. Die Freude auf ber Wiese war allgemein, bier fab man tangende Baare, bort icherzte und nedte fich ein junger Bauer mit feiner Liebsten, bort schwagten bie Allten und erinnerten fich ihrer Jugend. Die Gebuiche ftanden ftill und maren. frisch grun und überaus anmuthig, in ber Ferne lagen frause Bugel mit Dbftbaumen befrangt. Wie, fagte Frang zu fich, fucht ihr Schuler und Deifter immer nach Bemählben, und wißt niemals recht, wo ihr fie fuchen mußt? Warum fällt es feinem ein, fich mit feiner Staffelei unter einen folden unbefangenen Saufen nieber gu fegen, und une auch einmal biefe Datur gang wie fie ift barzustellen? Reine abgeriffene Fragmente aus ber alten Siftorie und Gottergeschichte, Die fo oft weber Edymers. noch Freude in uns erregen, feine falte Figuren aus ber Legenbe, bie uns oft gar nicht ausprechen, weil ber Dabler die heiligen Manner nicht felber vor fich fab, und er ohne Begeifterung arbeitete. Diefe Weftalten, wortlich fo und ohne Abanderung niebergeschrieben, bamit wir Iernen, welche Schone, welche Erquidung in ber einfachen

Natürlichfeit verborgen liegt. Warum schweift 3hr immer in ber weiten Ferne, und in einer staubbebeckten unstenntlichen Borzeit herum, uns zu ergözen? Ist die Erbe, wie sie jezt ist, keiner Darstellung mehr werth, und könnt 3hr die Borwelt mahlen, wenn 3hr gleich noch so sehr wollt? Und wenu 3hr größere Geister nun auch hohe Chrfurcht in unser Herz hinein bannt, wenn Eure Werke uns mit ernster seierlicher Stimme anreden: warum sollen nicht auch einmal die Strahten einer weltlichen Freude aus einem Gemählbe heraus brechen? Warum soll ich in einer freien herzlichen Stunde nicht auch einmal Bäuerslein, und ihre Spiele und Ergözungen lieben? Dort wers den wir beim Anblick der Bilder älter und klüger, hier findischer und fröhlicher.

Co ftritt Frang mit fich felber, und unterhielt feinen Beift mit feiner Runft, wenn er gleich nicht arbeitete. Es fonnte ihm überhaupt nicht leicht etwas begegnen, wobei er nicht an Mablereien gebacht batte, benn es war icon frühe Gewohnbeit, feine Beschäftigung in allem was er in ber Ratur ober unter Menschen fab und borte, wieder zu finden. Alles gab ibm Untworten gurud, nirgend traf er eine Lude, in ber Ginfamfeit fab ibm bie Runft zu, und in ber Gefellichaft faß fie neben ibm, und er führte mit ihr ftille Gefprache; barüber fam co aber auch, daß er fo manches in der Welt gar nicht bemerfte, was weit einfältigern Gemuthern gang geläufig war, weshalb es auch gefchab, bag ihn bie beschränften Leute leicht für unverständig oder albern hielten. Dafür bemerfte er aber manches, bas jedem andern entging, und Die Wahrheit und Feinheit feines Wiges fegte bann bie Menschen oft in Erstaunen. So war Frang Sternbald um biefe Beit, ich weiß nicht ob ich fagen foll ein er= wachsenes Kind, ober ein kindischer Erwachsener. D wohl dir, daß dir das Auge noch verhüllt ist über die Thorsheit und Armseligkeit der Menschen, daß du dir und beisner Liebe dich mit aller Unbesangenheit ergeben kannst! Seeliges Leben, wenn der Mensch nur noch in sich lebt, und die übrigen umber nicht in sein Inneres einzudrinsgen vermögen und ihn dadurch beherrschen. Es kommt bei den Meisten eine Zeit, wo der Winter beständig in ihren Sommer hinein scheint, wo sie sich selbst vergessen, um es nur den andern Menschen recht zu machen, wo sie ihrem Geiste keine Opfer mehr bringen, sondern ihr eigenes Ferz als Opfer auf den Altar der weltlichen Eitelsteiten niederlegen.

Als es Albend geworben war und der rothe Schimmer bebend an den Gebüschen hing, war seine Empfindung fankter und schöner geworden. Er wiederholte den Brief Dürers in seinen Gedanken, und zeichnete sich dabei die schönen Abendwolken in seinem Gedächtnisse ab. Er hatte sich im Garten in eine Laube zu einem krischen Bauermädchen gesezt, daß schon seit lange viel und lebhaft mit ihm gesprochen hatte. Zezt lag das Abendroth auf ihren Wangen, er sah sie an, sie ihn, und er hätte sie gern geküßt, so schön kam sie ihm vor. Sie fragte ihn, wann er zu reisen gedächte, und es war das erstemal, daß er ungern von seiner Reise sprach. Ist Italien weit von hier? fragte die unwissende Gertrud.

D ja, fagte Franz, manche Stabt, manches Dorf, mancher Berg liegt zwischen uns und Italien. Es wird noch lange mahren, bis ich bort bin.

Und 3hr mußt babin? fragte Gertrub.

Ich will und nuß, antwortete er; ich benfe bort viel zu lernen für meine Mahlerkunft. Manches alte Ge-

bäube, manchen vortreflichen Mann habe ich zu besuchen, manches zu ihnn und zu erfahren, ebe ich mich fur einen Meifter halten barf.

Aber Ihr kommt boch wieber?

Ich benke, sagte Franz, aber es kann lange währen, und dann ist hier vielleicht alles anders, dann bin ich hier längst vergessen, meine Freunde und Verwandten sind vielleicht gestorben, die Burschen und Mädchen, die eben so fröhlich singen, sind dann wohl alt und haben Kinzber. Daß das Menschenleben so kurz ist, und daß in der Kürze dieses Lebens so viele und betrübte Verwandslungen mit uns vorgehn!

Gertrud ward von ihren Eltern abgerufen und sie ging nach Hause, Franz blieb allein in der Laube. Freislich, fagte er zu sich, ist es etwas Schönes, ruhig nur sich zu leben, und recht früh das stille Land aufzusuchen, wo wir einheimisch sehn wollen. Wem die Ruhe gegönnt ist, der thut wohl daran; mir ist es nicht so. Ich muß erst älter werden, denn jezt weiß ich selber noch nicht was ich will.

### Siebentes Kapitel.

Franz hatte sich gleich bei seiner Andreise vorgenom= men, seinem Geburtdorte ein Gemählbe von sich zum Angedenken zu hinterlassen. Der Gedanke der Berkundi= gung der Geburt Christi lag ihm noch im Sinn, und er bildete ihn weiter aus und mahlte fleißig. Aber bei der Arbeit sehlte ihm diese Seelenruhe, die er damals in sei= nem Briese geschilbert hatte, alles hatte ihn betäubt und bie bilbende Kraft erlag oft ben Umständen. Er fühlte es lebhaft wieder, wie es ganz etwas anders sei, in einer glücklichen Minute ein fühnes und edles Kunstwerf zu entwersen, und es nachher mit unermüdeter Aemsigkeit und dem nie ermattenden Reiz der Neuheit durchzusüheren. Mitten in der Arbeit verzweiselte er oft an ihrer Bollendung, er wollte es schon unbeendigt stehen lassen, als ihm Dürers Brief zur rechten Zeit Kraft und Erzuickung schenkte. Jezt endigte er schneller, als er erzwartet hatte.

Wir wollen hier bem Lefer biefes Bild fürglich beichreiben. Gin buntles Abendroth bammerte auf ben fer= nen Bergen, benn bie Sonne war schon feit lange untergegangen, in bem bleichrothen Scheine lagen alte und junge Girten mit ihren Beerben, bagwischen Frauen und Mabchen; bie Rinder fpielten mit Lammern. In ber Werne gingen zwei Engel burch bas bobe Korn, und er= leuchteten mit ihrem Glange bie Lanbichaft. Die Birten faben mit ftiller Gebnsucht nach ihnen, die Rinder ftredten bie Sande nach ben Engeln aus, bas Angeficht bes einen Maddens ftand völlig im rofenrothen Schimmer, vom fernen Strahl ber Simmlischen erleuchtet. Gin jun= ger Sirt batte fich umgewendet, und fab mit verschrantten Armen und tieffinnigem Gefichte ber untergegangenen Conne nach, als wenn mit ihr bie Freude ber Welt, ber Glang bes Tages, bie anmuthigen und erquickenben Strahlen verschwunden waren; ein alter Birt faßte ibn beim Urm, um ihn umzudreben und ihm die Freudigfeit zu zeigen, Die von Morgenwarts berfchritt. Daburch hatte Frang ber untergegangenen Conne gegenüber gleichfam eine neuaufgebende barftellen wollen, ber alte Birt follte ben jungen beruhigen und zu ihm jagen: "Seelig find die nunmehr fterben, benn sie werben in dem Gerrn sterben!" Ginen folden zarten, trostreichen und frommen Sinn hatte Franz für den vernünstigen und fühlenden Beschauer in das Gemählde zu bringen gesucht.

Er hatte es nun vollendet, und ftand lange nachben= fend und ftill vor feinem Werfe. Er empfand eine mun= berbare Beklemmung, die er an fich nicht gewohnt mar, es anaftete ibn, von bem theuren Werke, an bem er mehrere Wochen mit fo vieler Liebe gearbeitet hatte, 216= fchied zu nehmen. Das glangende Bild ber erften Begei= fterung war mabrent ber Arbeit aus feiner Geele ganglich binmeg gelöscht, und er fühlte barüber eine trübe Leere in feinem Innern, Die er mit feinem neuen Ent= wurfe, mit feinem Bilde wieber ansfüllen fonnte. 3ft es nicht genug, fagte er zu fich felber, bag wir von un= fern lebenden Freunden icheiben muffen? Muffen auch noch jene befreundeten Lichter in unfrer Geele Abschied von uns nehmen? Go gleicht unfer Lebenslauf einem Spiele, in bem wir unaufhörlich verlieren, mo wir halb verruckt ftete etwas Neues einfegen, bas uns toftbar ift, und niemals feinen Gewinn bafur austauschen. Es ift feltfam, bag unfer Geift uns treibt, bie innere Entgut= fung burch bas Werk unfrer Sande zu offenbaren, und bag wir, wenn wir vollendet haben, in unferm Fleiß uns felbit nicht wieber erfennen.

Das Mahlergeräthe stand unordentsich um das Bild ber, die Sonne schien glänzend auf den frisch anfgetrasgenen Firniß, er hörte das taktmäßige Klappen der Dresscher in den Scheuren, in der Ferne das Vieh auf dem Anger brüllen, und die kleine Dorfglocke gab mit bescheisdenen Schlägen die Zeit des Tages an; alle Thätigkeit,

alle menschliche Arbeit kam ihm in biesen Augenblicken so seltsam vor, bag er lächelnd bie Hütte verließ, und wiester seinem geliebten Walbe zueilte, um sich von ber insnern Verwirrung zu erholen.

Im Walbe legte er sich in das Gras nieder und sah über sich in den weiten himmel, er überblickte seinen Lebenslauf und schämte sich, daß er noch so wenig gethan habe. Er betrachtete jedes Werk eines Künstlers als ein Monument, das er den schönsten Stunden seiner Existenz gewidmet habe; um jedes wehen die himmlischen Geister, die dem bildenden Sinn die Entzückungen brachten, aus jeder Farbe, aus jedem Schatten sprechen sie hervor. Ich bin nun schon drei und zwanzig Jahr alt, rief er aus, und noch ist von mir nichts geschehn, das der Nede würz dig wäre; ich fühle nur den Trieb in mir und meine Muthlosigkeit, der frische thätige Geist meines Lehrers ist mir nicht verliehen, mein Beginnen ist zaghaft, und alle meine Bilbungen werden die Spur dieses zagenden Geizstes tragen.

Er fehrte zurück als es Abend war, und las seiner Pflegemutter einige fromme Gefänge aus einem alten Buche vor, das er in seiner Kindheit sehr geliebt hatte. Die frommen Gedanken und Ahndungen redeten ihn wieder an wie damals, er betrachtete sinnend den runden Tisch mit allen seinen Furchen und Narben, die ihm so wohl befannt waren, er sand die Figuren wieder, die er manchmal am Abend heimlich mit seinem Messer eingerigt hatte, und er mußte über die ersten Versuche seiner Beichenkunft lächeln. Mutter, sagte er zu der alten Vrisgitte, am fünstigen Sonntage wird nun mein Gemählbe in unser Kirche ausgestellt, da müßt Ihr den Gottesteinst nicht versäumen. Gewis nicht, mein Sohn, ants

wortete die Alte, das neue Bild wird mir zu einer sonberlichen Erbauung dienen; unser Altargemählde ist kaum mehr zu erkennen, das erweckt keine Rührung, wenn man es ansieht. Aber sage mir, was wird am Ende aus solchen alten Bilbern?

Sie vergehn, liebe Mutter, antwortete Franz seufzend, wie alles übrige in der Welt. Es wird eine Zeit kommen, wo man keine Spur mehr von den jezigen grospen Meistern antrift, wo die unerbittliche, unkunstliche Hand der Zeit alle Denkmale ausgelöscht hat.

Das ist aber schlimm, sagte Brigitte, daß alle diese mühselige Arbeit so vergeblich ist; so unterscheidet sich ja Deine Kunst, wie Du es nennst, von keinem andern Gewerbe auf der Erde. Der Mann, dessen Altarblatt nun abgenommen werden soll, hat sich gewiß auch recht gefreut, als seine Arbeit fertig war, er hat es auch gut damit gemeint; und boch ist das alles umsonst, denn nun wird das vergessen, und er hat vergeblich gearbeitet.

So geht es mit aller unster irdischen Thätigkeit, antwortete Franz, nichts als unfre Seele ift für die Unsterblichkeit geschaffen, unste Gedanken an Gott sind das Höchste in uns, denn sie lernen sich schon in diesem Lesten für die Ewigkeit ein, und folgen uns nach. Sie sind das schönste Kunstwerk, das wir hervorbringen können, und sie sind unvergänglich.

Am Sonntage ging Franz mit einigen Arbeitsleuten früh in die Kirche. Das alte Bild wurde losgemacht; Franz wischte den Staub davon ab und betrachtete es mit vieler Nührung. Es stellte die Kreuzigung vor, und manche Figuren waren ganz verloschen, es war eins von denen Gemählben, die noch ohne Dehl gearbeitet waren, die Köpse zeigten sich hart, die Gewänder steif, und Zet=

tel mit Spruchen verbreiteten sich aus bem Munde ber Bersonen. Sternbald bemühte sich sehr, ben Nahmen bes Meisters zu entbeden, aber vergebens; er sorgte dann basfür, daß bas Bild nicht weggeworfen wurde, sonbern er verschloß es selbst in einen Schranf ber Kirche, bamit auch fünftig ein Kunstfreund bies alte leberbleibsel wiesbersinden könne.

Jest mar fein Gemählbe befestigt, Die Glocke fing zum erstenmale an, burch bas rubige Dorf zu läuten, Bauern und Bäuerinnen waren in ihren Stuben, und beforgten ämfig ihren festlichen Angug. Man borte fei= nen Arbeiter, ein fconer beitrer Tag glangte über bie Dacher, bie alten Beiden fanten rubig am fleinen Gee, benn fein Wind rührte fich. Frang ging auf ber Wiefe, bie binter bem Rirchhofe lag, bin und ber, er zog bie ruhige beitre Luft in fich, und ftillentzuckende Gebanten regierten feinen Geift. Wenn er nach bem Balbe fab. empfand er eine feltsame Beflemmung; in manden 21u= genblicken glaubte er, bag biefer Tag febr merkwürdig für ihn fenn murbe; bann verflog es aus feiner Geele wie eine ungewisse Abndung, die zuweilen nächtlich um ben Meniden wandelt, und beim Schein bes Morgens fcnell entflieht. Es war jegt nicht mehr fein Gemählde, mas ihn beschäftigte, fondern etwas Fremdes, bas er felbit nicht fannte.

So ift die Seele des Künftlers oft von munberlichen Träumerelen befangen, benn jeder Gegenstand ber Ratur, jede bewegte Blume, jede ziehende Wolfe ist ihm eine Erinnerung, oder ein Winf in die Jukunft. Heerestüge von Luftgestalten wandeln durch feinen Sinn hin und zuruck, die bei den übrigen Menschen keinen Eingang antreffen: besonders ist der Geist des Dichters ein ewig

bewegter Strom, beffen murmelnde Melodie in feinem Augenblide schweigt, jeber Sauch rührt ihn an und läßt eine Spur gurud, jeber Lichtstrahl fpiegelt fich ab, er be= barf ber läftigen Materie am wenigsten, und bangt am meisten von fich felber ab, er barf in Mondschimmer und Abendröthe feine Bilver fleiben, und aus unfichtbaren Sarfen niegeborte Tone locken, auf benen Engel und garte Geifter hernieder gleiten, und jeden Borer als Bruber grußen, ohne daß fich biefer oft aus bem himmlischen Gruße vernimmt und nach irbifden Geschäften greift, um nur wieder zu fich felber zu tommen. In jenen beflemm= ten Buftanben bes Runftlers liegt oft ber Wint auf eine neue nie betretene Babn, wenn er mit feinem Geifte bem Liebe folgt, bas aus ungefannter Ferne berüber tont. Dft ift jene Menaftlichfeit ein Borgefühl der unendlichen Mannigfaltigfeit ber Runft, wenn ber Runftler glaubt, Leiben, Unglück ober Freuden zu ahnben.

Fezt hatte die Glocke zum letztenmale geläutet, die Kirche war schon angefüllt, Sternbalds Mutter hatte ihzen gewöhnlichen Platz eingenommen. Franz stellte sich in die Mitte der kleinen Kirche und das Orgelspiel und der Gesang hub an; die Kirchthür ihm gegenüber war offen, und das Gesäusel der Bäume tönte herein. Franz war in Andacht verloren, der Gesang zog wie mit Wogen durch die Kirche, die ernsten Töne der Orgel schwolzlen majestätisch herauf, und sprachen wie ein melodischer Sturmwind auf die Hörer herab; aller Augen waren während des Gesanges nach dem neuen Bilde gerichtet. Franz sah auch hin und erstaunte über die Schönheit und rührende Bedeutsamkeit seiner Figuren, sie waren nicht mehr die seinigen, sondern er empfand eine Chrsurcht, einen andächtigen Schauer vor dem Gemählbe. Es schien,

als wenn fich unter ben Orgeltonen die Farbengebilde bewegten und sprächen und mit fangen, als wenn bie fer= nen Engel naber famen, und jeben Zweifel, jebe Bangig= feit mit ihren Strablen aus bem Gemuthe hinwegleuch= teten, er empfand eine unaussprechliche Wonne in bem Gebanken ein Chrift zu fenn. Bon bem Bilde glitt bann fein Blick nach bem grunen Rirchhofe bor ber Thure bin, und es war ihm, als wenn Baum und Gesträuch außerhalb auch mit Frommigkeit beteten, und unter ber umarmenden Unbacht rubten. 21us ben Grabern ichienen leife Stimmen ber Abgeschiedenen berauszusingen, und mit Geiftersprache ben ernften Orgeltonen nachzueilen; bie Baume jenfeit bes Rirchhofs ftanben betrübt und einfam ba, und hoben ihre Aweige wie gefaltete Sande empor, und freundlich legten fich durch die Fenfter die Connenstrahlen weit in bie Rirche binein. Die unförmlichen fteinernen Bilber an ber Mauer waren nicht mehr ftumm, Die fliegenden Rinder, mit benen die Orgel verziert war, fdienen in lieber Unichuld auf ihrer Lever zu fpielen, unt ben herrn, ben Schöpfer ber Welt zu loben.

Sternbalds Gemüth ward mit unaussprechlicher Seeligkeit angefüllt, er empfand zum erstenmale ben harmonischen Einklang aller seiner Kräfte und Gefühle, ihn ergriff und beschirmte ber Geift, der die Welt regiert und
in Ordnung hält, er gestand est sich deutlich, wie die Anbacht der höchste und reinste Kunstgenuß sei, dessen unfre
menschliche Seele nur in ihren schönsten und erhabensten
Stunden sähig ist. Die ganze Welt, die mannichsaltigsten Begebenheiten, Ungläck und Glück, das Niedre und
Hoche, alles schien ihm in diesen Augenblicken zusammen
zu stießen, und sich selbst nach einem kunstmäßigen Ebenmaße zu ordnen. Thränen stossen ihm aus den Augen,

und er war mit fich, mit der Welt, mit allem zu= frieden.

Schon in Nürnberg war es oft für ihn eine Erquickung gewesen, sich aus dem Getümmel des Marktes und des verworrenen geräuschvollen Lebens in eine stille Kirche zu retten: da hatte er oft gestanden, die Pfeiler und das erhabene Gewölbe betrachtet, und das Gewühl vergessen, er hatte es immer empfunden, wie diese heilige Einsamkeit auf jedes Gemüth gut wirken müsse, aber noch nie hatte er diese reine, erhabne Entzückung genossen.

Die Orgel schwieg, und man vernahm aus der Ferne über die Wiefe her bas Schnauben von Pferben und ei= nen ichnellrollenben Wagen. Frang bob feine Alugen auf: in bemfelben Augenblicf eilte bas Fuhrwerf ber Rirche vorüber, ein Rab fuhr ab, ber Bagen fturzte, und zwei junge Mabden und ein alter Mann maren im Beariff zu fallen, ale Frang ichon bingugeeilt mar und ben Ba= gen bielt, indem ber Fuhrmann bie Pferbe bemmte. Die fconfte und, wie es ichien, die Berrin ber übrigen, lag in feinen Urmen, ihr Ropf rubte an feinem Geficht, ge= ringelte blonbe Saare, die burch ben ploglichen Sturg fich unter einer reichen Goldhaube losgemacht hatten, waren wie ein glanzendes Det um beibe gespreitet, aus bem grunen Atlas-Dantel mogte nahe an ihm ein blendend weis Ber Bufen in heftiger Bewegung bes Erfdredens. lich erhob sie das durchdringlich blaue Auge und bankte ihm lächelnb. Alle fliegen ab, und Frang mar gefchäftigt. bie Fremben zu bedienen, indeffen ber Fuhrmann feinen Bagen wieber einrichtete. Die ichone Fremde betrachtete unfern Freund aufmertfam, er ichien mehr erschrocken als fie, er bat fie mit gerührtem Ton, fich zu erholen. Er

wußte nicht, mas er fagen follte; bie blauen Augen bes Madchens begegneten ibm und er errothete, ber alte Mann ibrach mit ber Dienerin. Die Frembe lebnte fich auf feinen Urm, wie ermubet, und fo traten fie in bie Rirche ein; fie ließ fich auf ein Rnie nieder und befreugte fich, nach bem Altar gewendet, febr anbachtig, mas ber Ge= meine auffiel, bann erhob fie fich und fagte: welch ein berrliches, rubrendes Altarbild! Ja mohl, fagte Frang, außer fich vor Entzuden, und fie fuhr fort: gewiß von Durer, ober einem feiner Schuler, herrliche Werke haben bie Deutschen bervorgebracht. Frang verftummte und gitterte. Inbef mar ber Wagen wieder in Stand gefest, fie fchrit= ten wieber aus ber Rirche, und Frang angftete fich, baß fie nun wieber abreifen murbe; noch gingen fie unter ben buftenben Baumen auf und ab, und ber Gefang icholl ihnen aus ber Rirche entgegen. Run fliegen bie Fremben wieber auf, ber junge Dabler fühlte fein Berg beftia ichlagen, Die holbe Gestalt bankte ihm noch einmal, und nun flog ber Wagen fort. Er fab ihnen nach, fo weit er fonnte; jegt nabten fie einem fernen Gebufche, ber Ba= gen verschwand, er war wie betäubt.

Als er wieder zu sich erwachte, sah er im Grafe, wo er gestanden hatte, eine kleine zierliche Brieftasche liegen. Er nahm sie schnell auf und entfernte sich damit; es war kein Zweifel, daß sie der Fremden gehören musse. Es war unmöglich, dem Wagen nachzueilen, er hatte auch nicht gefragt, wohln sie sich wenden wolle, und eben so wenig wußte er den Nahmen der Reisenden. Alles dies beunruhigte ihn erst jezt, als er die Brieftasche in seinen Handen hielt. Er mußte sie behalten, und wie theuer war sie ihm! Er wagte es nicht, sie zu eröffnen, sondern eilte mit ihr seinem geliebten Walde zu; hier sezte er sich auf

bem Blage nieder, ber ihm so heilig war, hier machte er sie mit zitternden Händen auf, und das erste, was ihm in die Augen siel, war ein Gebinde wilder vertrockneter Blumen. Er blickte um sich her, er befann sich, ob es ein Traum sehn könne, er konnte sich nicht zurück halten, er küste die Blumen und weinte heftig: innerlich ertöntes der Gesang des Waldhorns, den er in der Kindheit geshört hatte.

Auf einem Blättchen ftand geschrieben: "diese Blumchen erhielt ich von dem schönsten und freundlichsten Knaben, als ich sechs Jahr alt, meine erste Reise über Wergentheim machte."

So bist du es gewesen, mein Genins, mein schützenber Engel! rief er aus. Du bist mir wieder vorüber ge=
gangen, und ich kann mich nicht sinden, ich kann michnicht
zufrieden geben. Auf diesem Platze hier sind diese Blu=
men gewachsen, schon vierzehn Sommer sind indessen über
die Erde gegangen, und auf diesem Platze halte ich nach
so langer Zeit das theure Geschenk wieder in meinen Sänden. Du warst es, Bothin des Himmels, für die ich
mein erstes Bild ausgestellt habe, dein Auge mußte es er=
leuchten, deinen Wohlgefallen hat es erregt, und du haft
bein Knie in frommer Ferzensbemuth davor geneigt. D
wann werd ich dich wiedersehen? Kann es Zusall sehn, daß du mir wieder begegnet bist?

Es giebt Stunden, in benen bas Leben einen gewaltsfamen, schnellen Unlauf nimmt, wo die Blüthen plöglich aufbrechen und alles sich in und um ben Menschen verändert. Dieser Tag war für Sternbald ein solcher; er konnte sich gar nicht wieder erholen, er wünschte nichts und dürstete doch nach den wunderbarsten Begebenheiten, er sah über seine Zukunft wie über ein glänzendes Blu=

menfeld hin, und doch genügte ihm keine Freude, er war unzufrieden mit allem, was da kommen konnte, und boch fühlte er sich so überseelig.

Außerdem enthielt das Taschenbuch nichts, woraus er ben Nahmen oder den Ausenthalt der wunderbaren Fremden, mit der er doch so vertrant zu sehn wähnte, hätte erfahren können. Auf der einen Seite stand:

"zu Antwerpen ein schönes Bild von Lufas von Lenden gefehn."

und bicht barunter:

"ebendafelbft, ein unbeschreibliches schö= nes Erucifix vom großen Albert Dürer."

Er füßte das Blatt zu wiederholten Malen, er konnte beut seine Empfindungen durchaus nicht bemeistern. Es war ihm zu seltsam und zu erfreulich, daß die Engelsgestalt, die er so sernab im Traume seiner Kindheit geseshen hatte, seinen Dürer verehrte, den er so genau kannte, dessen Freund er war, daß sie ihn durch ihr Lob seines ersten Gemähldes zum Künftler geweiht hatte. Sein Schicksal schien ein wunderbarer Einklang von Gesängen, er konnte nicht genug darüber sinnen, ja er konnte an diesem Tage vor Entzücken nicht müde werden.

## Achtes Rapitel.

Franz hatte feinem Sebastian diese Begebenheiten geschrieben, die ihm so merkwürdig waren; es war nun die Beit verstoffen, die er feinem Aufenthalte in seinem Geburtsorte gewidmet hatte, und er besuchte nur noch einmal die Plage, die ihm in seiner Kindheit so bekannt geworden waren: bann nahm er Abschied von feiner Mutter.

Er war wieder auf bem Wege, und nach einiger Beit schrieb er seinem Freunde noch einen zweiten Brief: Liebster Bruder!

"Manchmal frage ich mich felbst mit ber größten Ungewißheit, was aus mir werben soll. Bin ich nicht plözlich ohne mein Zuthun in ein recht feltsames Laby=rinth verwickeit? Weine Eltern sind mir genommen und ich weiß nicht, wem ich angehöre, meine Freunde habe ich verlassen, jenen glänzenden Engel habe ich nur wie ein vorbeistiegendes Schimmerbild wahrgenommen. Warum treten mir diese Verwickelungen in den Weg, und warum darf ich nicht wie die übrigen Menschen einen ganz ein=fachen Lebenswandel fortsezen?"

"Ich glaube manchmal, und schäme mich biefes Gebankens, bag mir meine Runft gu meinem Glude nicht gennigen burfte, auch wenn ich endlich weiter und auf eine bobere Stufe gekommen febn follte. 3ch fage nur Dir Diefes im Bertrauen, mein liebster Gebaftian, benn jeber andere wurde mir antworten: nun, warum legst Du nicht Pallette und Binfel weg, und suchft burch gewöhnliche Thätigfeit ben Menfchen nuglich zu werben und bein Brob gu erwerben? Es fann fein, daß ich beffer thate, aber alle bergleichen Gebanken fallen mir jegt febr gur Laft. Es ift etwas Trubfeliges barinn, bag bas gange große menschliche Leben mit allen feinen unendlichen scheinenden Berwickelungen burch ben allerarmfeligsten Dechanismus umgetrieben wird; die fummerliche Sorge für morgen fest fie alle in Bewegung, und die Meiften bunten fich noch was rechts, wenn fie biefer Bemeggrund in recht heftige Thatigfeit angstigt."

"Ich weiß nicht, wie Du biefe Meugerungen anseben wirft, ich fühle es felbft, wie nothwendig ber Bleif bem Menschen ift, eben fo, wie man ibn mit Recht ebel nen= nen fann. Aber wenn alle Menschen Rünftler waren, ober Runft verftanben, wenn fie bas reine Gemuth nicht befleden und im Gewühl bes Lebens zergnalen burften, fo waren boch gewiß Alle um vieles glücklicher. Dann bat= ten fie die Freiheit und die Rube, die mahrhaftig die größte Geligfeit find. Wie begludt mußte fich bann ber Runftler fublen, ber bie reinften Empfindungen biefer Defen barguftellen unternahme! Dann wurde es erft moalich fenn, bas Erhabene zu magen, bann murbe jener falfche Enthusiasmus, ber sich an Rleinigkeiten und Svielwerf fchließt, erft eine Bahn finden, auf ber er eine berrliche Erscheinung manbeln burfte. Aber alle Menfchen find fo gemartert, fo von Duffeligfeiten, Reid, Gigennut, Bla= nen, Sorgen verfolgt, daß fie gar nicht bas Berg baben. Die Runft und Boeffe, ben Simmel und bie Ratur als etwas Göttliches anzusehen. In ihre Bruft fommt felbit bie Undacht nur mit Erbenforgen vermischt, und indem fie glauben fluger und beffer gu werben, vertaufden fie nur eine Sammerlichfeit mit ber anbern."

"Du siehst, ich führe noch immer meine alten Rlagen, und ich habe vielleicht sehr Unrecht. Ich sehe wohl alles anders an, wenn ich älter werde, aber ich wünsches nicht. Uch Sebastian, ich habe manchmal eine unaussprechliche Furcht vor mir felber; ich empfinde meine Beschränktheit, und doch kann ich es nicht wünschen, diese Gefühle zu verlieren, die so mit meiner Seele verwebt scheinen, daß sie vielleicht mein eigentliches Selbst ausmachen. Wenn ich baran dente, daß ich mich andern könnte, so ist mir eben so als wenn Du sterben solltest."—

"Wenn ich nur wenigstens mehr Stolz und Feftig= feit hatte! Denn ich muß boch vorwarte, und fann nicht immer ein weichherziges Rind bleiben, wenn ich auch wollte. Ich glaube fast, bag ber Beift am leichteften un= terfinft und verloren geht, ber fich zu blobe und befchei= ben betrachtet: man muß mit faltem Bertrauen gum 201= tar ber Göttinn treten, und breift eine von ihren Baben forbern, fonft brangt sich ber Unwürdige vor, und trägt über ben Befferen ben Sieg bavon. 3ch möchte mandymal barüber lachen, bag ich alles in ber Welt fo ernfthaft be= trachte, bag ich fo viel finne, wenn es boch nicht anders febn fann, und mit Schwingen ber Seele bas zu ereilen trachte, wonach andere nur bie Sand aufftreden. Denn wohin führt mich meine Liebe, meine Berehrung ber Runftler und ihrer Werke? Biele große Deifter haben fich ge= wiß recht faltblutig vor bie Staffelei gefett, fo wie auch gewöhnlich unfer Albrecht arbeitet, und bann bem Werfe feinen Lauf gelaffen, überzeugt, baß es fo werben muffe, wie es ihnen gut bunft."

"Meine Wanderung bringt oft sonderbare Stimmungen in mir herwur. Tezt bin ich in einem Dorfe und sehe den Nebel auf den fernen Bergen liegen, matte Schimmer bewegen sich im Dunste und Wald und Berg tritt aus dem Schleier oft plözlich hervor. Ich sehe Wandezer zu Fuß und zu Pferve ihre Straße forteilen, und ferne Thürme und Städte sind das Ziel, wonach sie in mannichfaltiger Nichtung streben. Ich besinde mich mit unter diesem Hausen, und die übrigen wissen nicht, jeder unssicht wird von einem andern Interesse beherrscht, und jeder beneidet und bemitleidet auf Gerathewohl den andern. Ich denke mir alle die mannichfaltigen Wege,

burch Balber, über Berge, an Strömen vorüber: wie jeber Neisende sich umsieht und in bes andern Seimath sich
in der Fremde fühlt, wie jeder umher schaut und nach dem
Bruder seiner Seele sucht, und so wenige ihn sinden, und
immer wieder durch Bälber und Städte, Bergüber, an
Strömen vorbei, weiter reisen, und ihn immer nicht sinden. Biele suchen schon gar nicht mehr, und diese sind
die Unglücklichsten, denn sie haben die Kunst zu leben
verlernt, da das Leben nur darin besteht, immer wieder
zu hossen, immer zu suchen; der Augenblick, wenn wir
dies ausgeben, sollte der Augenblick unsers Todes seyn.
So ist es auch vielleicht, und jene wahrhaft Clenden
müssen dann an der Zeit hinsterben, und wissen und em=
psinden nicht, woran sie das Leben verlieren."

"Ich will baber immer fuchen und erwarten, ich will meine Entzückung und Berehrung ber Berrlichfeit in meinem Bufen aufbewahren, weil biefer icone Babnfinn das iconfte Leben ift. Der Vernünftige mirb mich immer als einen Beraufchten betrachten, und mancher wird mir vielleicht furchtsam ober auch verachtend aus bem Wege geben. — Welche Gegend ihr Blick mohl jezt burdmanbert! 3ch ichaue nach Often und Weften, um fle zu entbeden, und ängstige mich ab, baß fie vielleicht in meiner Dabe ift, ohne bag ich es erfahren fann. Dur einmal febn, nur einmal fprechen modit' ich fie noch, ich fann mein Berlangen barnach nicht mit Worten ausbruden, und boch wußt' ich nicht mas ich ihr fagen follte, wenn ich fie ploglich wieberfande. Ich fann es nicht fagen, was meine Empfindung ift, und ich weiß nicht, ob Du nicht Deinen Freund belächelft. Aber Du bift zu gut, um über mich zu fvotten; auch bin ich zu ehrlich gegen Dich."

"Wenn ich an die reizenden Züge denke, an diese heilige Unschuld ihrer Augen, diese zarten Wangen, — wenigstens möcht' ich ein Gemählde, ein treues, einsaches der jezigen Gestalt besizen. Tod und Trennung sind es nicht allein, die wir zu bejammern haben; sollte man nicht jeden dieser süßen Züge, jede dieser sansten Linien beweisnen, die die Zeit nach und nach vertilgt? Der ungeschickte Künstler, der durch beständiges Nachmahlen sein Bild verdirbt, das er erst so schön ausgearbeitet hatte. Ich sehe sie vielleicht nach vielen, vielen Jahren wieder, vielleicht auch nie. Es giebt ein Lied eines alten Sänzgers, ich schreibe Dir es aus:

Wohl auf und geh in den vielgrünen Wald,
Da steht der rothe frische Morgen,
Entlade Dich der bangen Sorgen,
Und sing' ein Lied, das fröhlich durch die Zweige schallt!
Es bligt und funkelt Sonnenschein
Wohl in das grüne Gebüsch hinein,
Und munter zwitschern die Vögelein.

— Ach nein! ich gehe nimmer zum vielgrünen Wald,
Das Lieb ber füßen Nachtigall schallt,
Und Thränen,
Und Sehnen
Bewegen die bange, die strebende Brust,
Im Walde, im Walde wohnt mir keine Lust,
Denn Sonnenschein,
Und hüpsende Vögelein,
Sind mir Marter und Pein!

Einst fant ich ben Frühling im grünenben Thal, Da blühten und bufteten Rofen zumal, Durch Walbesgrüne Erschiene Im Eichensorst wild Ein süßes Gebilb: Da blizte Sonnenschein, Es sangen Bögelein Und riesen die Geliebte mein.

Sie ging mit Frühling hand in hand, Die Weste füßten ihr Gewand, . Zu Füßen

> Die füßen Biol und Primeln hingefniet Indem fie ftill vorüberzieht,

> > Da gingen ihr bie Tone nach, Da wurden alle Stimmen wach, Da girrte Nachtigall noch gartlicher ihr Ach!

Mich traf ihr wunderfüßer Blick: Boher? Bohin du goldnes Glück? Die Schöne, . Die Tone,

Die rauschenben Banme, Wie golbene Traume!

Ift dies noch ber Eichengrund? Gruft mich biefer rothe Mund? Bin ich tobt, bin ich gefund?

Da schwanden mir die alten Sorgen, Und neue kehrten bei mir ein, Ich traf die Maid an sedem Morgen Und schöner grünte stets der Hain: Lieb', wie süße

Deine Ruffe!

Glanzend schönste Zier, Bohne stets bei mir, Im vielgrunen Walbe hier! —

Ich ging hinaus im Morgenlicht,
Da kam die füße Liebe nicht;
Bom Baume hernieder
Schrie Rabe feine heisern Lieber:
Da weint' und klagt' ich laut,
Doch nimmer kam die Braut,
Und Morgenschein,
Und Wögelein
Nur Angst und Pein!

Ich suchte sie auf und ab, über Berge, Thälerwarts,
Ich sah manche frembe Ströme sließen,
Aber ach! mein liebend banges Herz
Nimmer sand's bie Gegenwart der Süßen:
Cinsam blieb der Walb,
Da kam der Winter kalt;
Vöglein,
Sonnenschein

Ach! schon viele Sommer stiegen nieber, Oftmals kam ber Jug ber Bögel wieber, Oft hat sich ber Wald in Grün gekleibt, Niemals kam zurück die füße Maib.

Beit! Beit! Barum trägst bu so graufamen Neib?

Ach! sie kommt vielleicht auf fremden Wegen Ungefannter Weif' mir balb entgegen, Aber Jugend ist von mir gewichen, Ihre schönen Wangen find erblichen, Kommt sie auch hinab zum Gichengrund Kenn' ich sie nicht mehr am rothen Mund:

D Leibe! .

Fremb find wir uns beibe! Reiner kennt ben anbern Im Wandern!

Ber Jüngling ist ber wandle munter Den Walb hinunter, Wohl mag's, daß ihm Treulieb entgegen ziehet, Dann blühet

Aus allen Knospen Frühling auf ihn ein: — Doch niemals treff' ich die verlorne Jugend mein, Drum ist mir Sonnenschein,

Die Nachtigall im Sain Nur Qual und Pein!

"Uch! Bielleicht ift für mich auch einft ber vielgrune Bald so abgestorben!"

"Oft möcht' ich alles in Gebichten nieberschreiben, und ich fühle es jezt, wie bie Dichter entstanden sind. Du ver= magft das Wesen, was Dein innerstes herz bewegt nicht anders auszusprechen."

"Ich habe endlich einen neuen Rupferstich von unferm Albert gesehn, ben er seit meiner Abwesenheit gemacht hat. Du wirst ihn kennen, es ist der lesende Einstedler. Wie ich da wieder unter Euch war! Denn ich kannte die Stube, den Tisch und die runden Scheiben gleich wieder, die Dürer auf diesem Bilde von seiner eignen Wohnung abgeschrieben hat. Wie oft habe ich die runden Scheiben betrachtet, die der Sonneuschein an der Täselung oder an der Decke zeichnete; der theure hieronynus sizt

an Dürers Tisch. Es ist schön, daß unser Meister in seiner frommen Vorliebe für das, was ihn so nahe um= giebt, der Nachwelt ein Kontersei von seinem Zimmer gesgeben hat, wo alles so bebeutend ist, und jeder Zug Ansbacht und Einsamkeit ausdrückt."

"Ich gehe auf meinem Wege oft in die kleinen Kaspellen hinein, und verweile mich babei, die Gemählde und Zeichnungen zu betrachten. Ob es meine Unerfahrenheit, oder meine Borliebe für das Alterthum macht, ich sehe selten ein ganz schlechtes Bild; ehe ich die Fehler entdecke, sehe ich immer die Borzüge an jedem. Ich habe gemeiniglich bei jungen Künstlern die entgegengesete Gemüthstart gesunden, und sie wissen sich immer recht viel mit ihrem Tadel. Ich habe oft eine fromme Chrsurcht vor unsern treuherzigen Borsahren, die zuweilen recht schöne und erhabene Gedanken mit so wenigen Umständen außegedrückt haben."

"Ich will meinen Brief schließen. Möge der Himmel Dich und meinen theuern Albert gefund erhalten! Dieser Brief durfte seinem ernsten Sinne schwerlich gefallen. Laß mich bald Nachrichten von Dir und von allen Bekannten hören."

> In die Ferne geht die Liebe Ungekannt durch Nacht und Schatten; Ach! wozu daß ich hier bliebe Auf den vaterländschen Matten?

Wie mit fußen Flotenstimmen Rufen alle golbnen Sterne: "Weit muß manche Boge schwimmen, Deine Lieb' ift in ber Ferne, Jenes Bild vor bem Du knietest, Dich ihm ganz zu eigen gabst, Ihm mit allen Sinnen glühtest, An bem Schatten Dich erlabst, —

Was Dein Geift als Zukunft bachte, Dein Entzuden Kunft genannt, Was als Morgenroth Dir lachte, Oft fich wieder abgewandt,

Sie nur ist es! Dein Bergagen Sat sie fort von Dir geschencht, Billst Du es nur mannlich wagen Birb bas Ziel noch einst erreicht,

Alle Ketten find gesprungen Und befreit ift bann Dein Geift, Jeber Knechtschaft fühn entschwungen Fühlst Du bich nicht mehr verwaist,

Rückwarts sieht das zage Bangen, Mufe reicht Dir bann die Sand, Und führt sicher Dein Berlangen In ber Götter himmelstand!" — .-

Ja, wer barf mit Runft und Liebe Bon ben Sterblichen fich meffen? In bem schönvermählten Triebe Wird ber himmel felbst befessen!

"Diese ungeschickten Zeilen habe ich gestern in einem angenehmen Walde gedichtet; meine ganze Seele war barauf hingewandt, und ich bin nicht erröthet, sie Dir, Sesbastian, niederzuschreiben: benn warum follte ich Dir einen Gedanken meiner Seele verheimlichen? — Lebe wohl."

## Zweites Buch.

## Erftes Rapitel.

Franz Sternbald war über Afchaffenburg und bem alten Maynz ben schönen Rhein hinunter nach ben Niederlansben gereiset. Allenthalben hatte er die Denkmale Deutsscher und Niederländischer Kunst ausgesucht und mit Theilenahme und Bewunderung betrachtet. Bor allen war er erstaunt über die alten Werke des Johann van Eyck, der schon vor langer Zeit die Kunst in Del zu mahlen erstunden und verbreitet hatte, dann zogen ihn die gleichzeitigen Weister an, wie die Werke des Lukas von Lepsden, Engelbrecht und Iohann von Mabuse. Er fühlte in allen die Verwandschaft zu Dürers Kunstweise, obgleich sich ihm viele Betrachtungen über die Art ausdrängten, wie jeder Künstler den Gegenstand, den menschlichen Körper oder die Natur betrachtete.

Es war gegen Mittag, als er auf bem freien Felbe unter einem mächtigen Baume faß, und die große Stadt Leyden betrachtete, die vor ihm lag. Er war an diesem Tage schon sehr früh ausgewandert, um sie noch zeitig zu

XVI. Banb.

erreichen; jezt ruhte er aus, die Sonne des Spätherbstessichen warm, er betrachtete das Bild der Stadt nachsin= nend, die sich mit ihren Thurmen vor ihm verbreitete.

Er hielt feine Schreibtafel in ber Band, und neben ibm im Grafe lag bie frembe gefundene. Er hatte ben Umrif eines Ropfes entworfen, ben er eben wieder aus= ftrich, weil er feine Aehnlichfeit bervorbringen fonnte; es follte bas Geficht ber Fremben vorftellen, welche machend und traumend feine Phantafie beschäftigte. Er rief fich jeben Umftand, jebes Wort, bas fie gesprochen hatte, in bie Gedanfen gurud, er fab alle bie lieblichen Dienen, ben füglachelnden Mund, die unaussprechliche Annuth jeber Bewegung, alles jog wieber burch fein Gebachtnif. und er fühlte fich barüber fo entfrembet, fo entfernt von ihr, fo auf ewig geschieben, daß ihm ber helle Sag, bas funkelnbe Gras, bie flaren Baffer trubfelig und melanfolisch murben; ihm blühten und bufteten nur die menigen verwelften Blumen, die er mit fuger Bartlichfeit betrachtete; bann lebnte er fich an ben Stamm bes Baums, ber mit feinen Zweigen und Blättern über ihm lisvelte. als wenn er ihm Troft zusprechen möchte, als wenn er ihm bunkle Prophezeiungen von ber Bufunft fagen wollte. Frang borte aufmertfam bin, als wenn er bie Tone verftanbe; benn bie Ratur fcheint uns mit ihren. Rlangen zwar in einer fremben Sprache anzureben, aber wir abnben boch die Bebeutfamfeit ihrer Borte, und merfen gern auf ihre wunderbaren Accente.

Er hörte auf zu zeichnen, da ihm keiner feiner Striche Ausbruck und Burbe genug hatte, er betrachtete wieder die Thurme ber Stadt, auf beren Schieferdachern die Sonne hell glänzte. So werbe ich jezt beine Strafen betreten, fagte er zu sich felber, fo werbe ich ben berühm-

ten Lufas sehn dürsen, von dem mir Albrecht Dürer mit so vieler Liebe gesprochen hat, der schon als Kind ein Künstler war, dessen Nahmen man schon in seinem sechs= zehnten Jahre kannte. Ich werde ihn sprechen hören und von ihm lernen, ich werde seine neuesten Werke sehn, ich werde ihm sagen können, wie ich ihn bewundre!

Bald über bas Bildnif ber Fremben, bald über Bemabloe finnend, indeg in ber feieriichen Stille bes Mittags. Die Bäume nur zuweilen raufchten, überrafchte ihn in ber Ermübung ber heutigen farten Tagereife ein füßer Schlum= mer. Gin ferner Bad murmelte ihm mit einformig wieber= febrendem Blätschern ein Schlaflied. Er borte alles noch leife in feinen Schlummer hinein, und ihm bunfte, als bront wenn er über eine Wiese ginge, auf welcher fremde Blumen ftanben, bie er bis babin noch niemals gefebn batte. Unter ben Blumen waren auch die Feldblumen gewachfen, die er bei fich trug, aber fie waren nun wieder frisch geworden, und verdunkelten an Farbe und Glanz alle übrigen. Frang betrachtete fie mit Gram, fo fcon fie auch waren, er wollte fie wieder pflücken, als er am Ende ber Wiefe, in einer Laube figend, feinen Lehrer Albert Durer mahrnahm, ber nach ihm binfah und ihm zu winken schien. Er ging schnell hinzu, und als er naber fam, bemertte er beutlich, daß Albrecht amfig an einem Gemählbe arbeitete: es war ber Ropf ber Frem= ben, bas Gesicht war zum Sprechen ähnlich. Frang wußte nicht, mas er bem Meifter fagen follte, feine Augen waren auf bas' Gemählbe hingeheftet, und es war ihm, als wenn es über feine Berlegenheit und Aufmertsamfeit mit füßer Schaltheit zu lächeln anfinge. Indem er noch barüber fann, war er in einem bunkeln Balbe und alles übrige verichwunden; liebliche Stimmen riefen

feinen Nahmen, aber er fonnte fich aus bem Gebuiche nicht beraus finden, ber Wald ward immer gruner und bunfler, boch Sebaftians Stimme und ber Ton ber Frem= ben murben immer beutlicher, fie riefen ihn angftlich, als wenn irgend eine Gefahr ihm bevor ftande. Da überfiel ibn Grauen, und bie bichten Baume und Gebuiche um= ber ericbienen ihm entfeglich, er gagte weiter zu gebn, er munichte, bas belle freie Weld wieber angutreffen. Bloglich war es Mondschein. Wie vom holden Schimmer erregt, flang von allen filbernen Bipfeln ein fuges Getone nieber; ba mar alle Furcht verschwunden; ber Balb brannte fanft im iconften Glanze, und Nachtigallen wurden wach, und flogen bicht an ihm vorüber, bann fangen fie mit fuger Reble, und blieben immer im Satte mit ber Mufit bes Mondicheins. Frang fühlte fein Berg geoffnet, als er in einer Rlaufe im Felfen einen Balb= bruder mahrnahm, ber andachtig die Augen gum Sim= mel aufhob und bie Sande faltete. Frang trat naber: Borft bu nicht bie liebliche Orgel ber Datur fvielen? fagte ber Ginfiebel, bete, fo wie ich. Frang mar von bem Unblide hingeriffen, aber er fah nun Safel und Ballette vor fich und mabite unbemerft ben Eremiten, feine 2in= bacht, ben Wald mit feinem Mondschimmer, ja es ge= lang ibm fogar, und er fonnte nicht begreifen wie, bie Tone ber Rachtigall in fein Gemablbe binein gu bringen. Er hatte noch nie eine folde Freude empfunden, und er nahm fich vor, wenn bas Bilo fertig fen, fogleich bamit gu Durer gurud gu reifen, bamit biefer es febn und beurtheilen moge. Aber im Augenblide verließ ibn bie Luft, weiter zu mablen, bie Farben erlofchen unter feinen Fingern, ein Froft überfiel ibn, und er munichte ben Wald zu verlaffen.

Frang erwachte mit einer unangenehmen Empfin= bung; es war einer ber legten warmen Tage im Berbft gewesen, jezt ging die Sonne in bunkelrothen Wolfen hinter ber Stadt unter, und ein falter Berbftwind ftrich über Die Wiefe. Er fcuttelte fich in fieberhafter Stimmung, und fah mit einer gewiffen Bangigkeit zum Sim= mel auf, benn ungeheure, fupferrothe Bolfen, von Diolet und buntlem Blau durchzogen, glänzten hinter ber untergegangenen Sonne. Im blutigen Widerschein wollte ibm bie Stadt felbit, bie im Mittagsglange fo anlof= fend vor ibm lag, wie eine furchtbare flippenvolle Einobe bedunten. Er fchritt vorwarts und hatte bas Gefühl, als ob ein großes Unglück feiner wartete. Plozlich ftand er mit einem lauten Ausruf erschreckend ftill. Er vermißte die fremde Brieftasche und erinnerte sich beutlich, bag er fie im Graje guruck gelaffen baben muffe. Bitternd eilte er gurud. Ronnte er fle auch wieber entbecken? Mochte nicht ein fremder Wanderer, ein Urbeiter auf bem Felde ben glanzenden Fund indessen ichon aufgerafft haben? Er fam bem großen Baume naber, vor Unftrengung zu feben mar er geblenbet, wie ein wilber Baubermald ericbien ibm bas bemuthige Gras, bas nei= bifch feinen Schat verborgen hielt. Da leuchtete ihm bie golone Ginfaffung wie mit Lächeln entgegen, er bucte fich und fniete nieber, und brudte bas liebe Buchelchen an Mund, Serz und Augen. War es ihm boch, als hatte er bie holbselige unbekannte Geftalt felbft wieder getroffen, ber Bunderglaube feiner Liebe hielt biefes Wieberfinden für eine glückliche Borbebeutung, daß auch die fcone Be= fiberinn ihm nicht auf immer verborgen bleiben werbe.

Er ging nach ber Stadt. Das Gebränge am Thore war groß, benn jebermann eilte nun aus ben Felbern und

von ben benachbarten Dörfern zur Stadt zurud, er beobachtete bie mannichfaltigen Gesichter: ber Mond ftand am
hellen himmel, und schien auf die Dacher ber Kirchen
und auf die freien Bläte; endlich kehrte er in eine herberge ein.

Frang fühlte fich mube und ging bald zur Rube, aber er fonnte lange nicht einschlafen. Die Scheibe bes Mondes ftand feinem Rammerfenfter gerade gegenüber, er betrachtete ihn mit fehnfüchtigen Augen, er suchte auf bem glanzenben Runde und in ben Alecen Berge und Wälder, wunderbare Schlösser und zauberische Garten voll fremder Blumen und buftenber Baume; er glaubte Seen mit glänzenben Schwänen und ziehenben Schiffen mahrzunehmen, einen Rahn, der ihn und die Beliebte trug, und umber reigende Meerweiber, die auf frummen Mu= fcheln Lieber bliefen und Bafferblumen in bie Barte bin= ein reichten. 21ch! bort! bort! rief er aus, ift vielleicht bie Beimath aller Gebnsucht, aller Buniche: barum fällt auch wohl fo fuge Schwermuth, fo fanftes Entzuden auf uns herab, wenn bas ftille Licht voll und golben ben Simmel herauf ichwebt, und feinen filbernen Glang auf uns hernieber gießt. Ja, er erwartet uns, er bereitet uns unfer Glud, und barum fein wehmuthiges Berunterblicen, bag wir noch in biefer Dammerung ber Erbe verharren muffen.

Er verschloß sein Auge, um zu träumen; da erschien ihm die Fremde mit allen ihren Reizen, sie winkte ihm, und vor ihm lag ein schöner dunkler Lindengang, welcher blühte und den süßesten Duft verbreitete. Sie ging hineln, er folgte ihr schüchtern, er gab ihr die Blumen zu-rud, und erzählte ihr wer er fei. Da umfing sie ihn mit ihren zarten Armen, da kam der Mond mit seinem

Glanze naber, und ichien ihnen beiben bell in's Ungeficht, fie geftanden fich ihre Liebe, fie maren unaus= fprechlich glücklich. - Diefen Traum feste Frang fort, bie frühften Erinnerungen aus feinen Rinberjahren famen qu= rud. alle iconen Empfindungen, die er einft gefannt hatte, zogen wieber an ibm vornber und begrußten ibn. So ift ber Schlaf oft ein Ausruhen in einer schöneren v a Belt; wenn die Seele fich von biefem Schauplat binmeg wendet, fo eilt fie nach jenem unbefannten magifchen, auf welchem liebliche Lichter fpielen und fein Leiben er= Scheinen darf: bann bebnt ber Beift feine großen Flugel aus einander, und fühlt feine bimmlifche Freiheit, die Un= begrängtheit, die ihn nirgend beengt und qualt. Beim Erwachen febn wir oft zu voreilig mit Berachtung auf Diefes fconere Dafeyn bin, weil wir unfre Traume nicht in unfer Tagesleben binein weben tonnen, weil fie nicht ba fortfabren, wo unfre Menschenthätigfeit am Abend aufhörte, fondern ihre eigne Bahn manbelten.

## Zweites Kapitel.

Am Morgen erkundigte sich Franz nach der Wohnung des berühmten Lukas von Leyden. Man bezeichnete
ihm die Straße und das Haus, und er ging mit hochschlagendem Herzen hin. Er ward in eine ansehnliche Wohnung geführt, eine Magd kagte ihm, daß der Herr sich schon in seiner Mahlerstube besinde und arbeite. Franz bat, daß man ihn hinein sühren möchte. Die Thur öffnete sich, und Franz sah einen kleinen, freundli-

den, ziemlich jungen Mann por einem Gemählbe figen, an bem er fleißig arbeitete, um ihn ber ftanden und bin= gen vielerlei Schilbereien, einige Karbenkaften, Beichnungen und Angtomien, aber alles in ber beften Ordnung. Der Mabler ftand auf und ging Frangen entgegen, ber Schüler mar jezt mit feinen Angen bem Geficht bes be= rühmten Meifters gegenüber, und vermochte in ber erften Berwirrung fein Bort bervor zu bringen. Endlich faßte er fich, nannte feinen Namen und ben Namen feines Lehrers. Lufas bieg ibn von Bergen willfommen, und beibe fegten fich nun in ber Werkstatt nieber, und Frang. erzählte gang furz feine Reife, und fprach von einigen merkwürdigen Bemählben, die er unterwegs angetroffen hatte. Er beschaute mabrent bem Sprechen aufmertfam bas Bilo, an welchem Lufas eben arbeitete; es war eine beilige Familie, er traf barinnen vieles von einigen Durericben Arbeiten an, benfelben Mleiß, Diefelbe Benquia= feit im Ausmahlen, nur ichien ibm an Lufas Bilbern Durers ftrenge Zeichnung zu fehlen, ihm bunfte, als maren bie Untriffe weniger breift und ficher gezogen; ba= gegen hatte Lufas etwas Liebliches und Unmutbiges in ben Benbungen feiner Geftalten, ja auch in feiner Farbung, bas bem Durer mangelte. Dem Beifte nach. glaubte er, mußten biefe beiben großen Runftler febr nabe verwandt fenn, er fab bier biefelbe Ginfalt in ber Bufammenfegung, biefelbe Berfdmabung unnuger Rebenwerfe, die rührende und acht beutsche Behandlung ber Befichter und Leibenschaften, baffelbe Streben nach Wahrheit.

Lufas war in feinem Gefpräche ein muntrer, frohlicher Mann, feine Augen waren fehr lebhaft, und feine schnell veränderlichen Mienen begleiteten und erflärten jebes seiner Worte. Franz konnte ihn noch immer nicht genug betrachten, benn in seiner Einbildung hatte er ihn sich ganz anders gedacht, er hatte einen großen, starken, ernsthaften Mann erwartet, und nun sah er eine kleine, sehr behende, aber fast kränkliche Figur vor sich, und die Gebehrben und Neben bes Meisters trugen alle das Ge-präge eines Instigen freien Gemüthes.

Es freut mich ungemein, Euch kennen zu lernen, rief Lukas mit seiner Lebhaftigkeit aus, aber vor allen Dingen wünschte ich einmal Euren Meister zu sehen, ich wüßte nichts Erfreulicheres, das mir begegnen könnte, als wenn er so, wie Ihr heut thatet, in meine Werkstatt hereinträte; ich bin auf keinen andern Menschen in der Welt so neugierig, als auf ihn, denn ich halte ihn für den größten Künstler, den die Zeiten hervorgebracht has ben. Er ist wohl sehr fleißig?

Er arbeitet fast immer, antwortete Frauz, und er fennt auch fein größeres Bergnügen als seine Arbeit. Seine Uemfigkeit geht so weit, daß er dadurch sogar manchmal seiner Gesundheit Schaden thut.

Ich will es gern glauben, antwortete Lukas, es zeugen seine Rupferstiche von einer fast unbegreiflichen Sorgfalt, und doch hat er deren schon so viele ausgehn lassen!
Man kann nichts Sauberers sehn, als seine Arbeit, und doch
leidet unter diesem Fleiße die Wahrheit und der Ausdruck
feiner Darstellungen niemals, so daß seine Aemsigkeit
nicht bloß zufällige Zier, sondern Wesen und Sache selbst
ist. Und dann begreife ich kaum die mannigkaltigen Arten seiner Arbeiten, von den kleinsten und feinsten Gemählden bis zu den lebensgroßen Bilbern, dann seine
Rupferarbeiten, seine saubern Figuren, die er auf Holz
in erhabener Arbeit geschnitten, und die so leicht, so

zierlich sind, daß man trot ihrer Vollendung die Arbeit ganz daran vergißt, und gar nicht an die vielen muhseliben Stunden denkt, die der Künstler darüber zugebracht haben muß. Wahrlich, Albert ist ein äußerst mundersbarer Mann, und ich halte den Schüler für sehr glücklich, dem es vergönnt ist, unter seinen Augen seine erste Lausbahn zu eröffnen.

Franz war immer gerührt, wenn von feinem Lehrer die Rebe war; aber dies Lob, diese Berehrung seines Meisters aus dem Munde eines andern großen Künstlers sezte sein Gerz in die gewaltsamste Bewegung. Er drückte Lufas Sand und sagte mit Thränen: Glaubt mir, Meister, ich habe mich vom ersten Tage glücklich geschätt, da ich Dürers Haus betrat.

Es ift eine feltfame Sache mit bem Fleige, fuhr Lufas fort, fo treibt es auch mich Tag und Racht gur Ar= beit, fo bag mich manchmal jede Stunde, ja jede Minute gereut, Die ich nicht in biefer Stube gubringen barf. Bon Jugend auf ift es fo mit mir gewesen, und ich habe auch nie an Spielen, Ergählungen, ober bergleichen zeit= vertreibenben Dingen Gefallen gefunden. Gin neues Bilb liegt mir manchmal fo febr im Ginne, bag ich bavor nicht folafen fann. Ich welß mir auch feine größere Freude, als wenn ich nun endlich ein Gemählbe, an bem ich lange arbeitete, gu Stande gebracht babe; wenn nun alles fertig ift, was mir bis babin nur in ben Bebanten rufte: wenn man nun zugleich mit jebem Bilbe mertt, wie bie Sand geubter und breifter wirb, wie nach und nach alles bas von felbst fich einftellt, was man anfangs mit Dube erringen und erfampfen mußte, febt, bas ift eine Luft, Die andre Denfchen vielleicht nur an Rinbern, bie wohl gerathen, ober gar an gelungenen Groberungen genießen können. D mein lieber Sternbald, ich könnte manchmal Stunden lang davon schwatzen, wie ich nach und nach ein Mahler geworden bin, und wie ich noch hoffe, mit jedem Tage weiter zu kommen.

Ihr feid ein febr alucklicher Mann, antwortete Frang. Bobl bem Runftler, ber fich feines Berthes bewuft ift, ber mit Buverficht an fein Werk gehn barf, und es ichon gewohnt ift, bag ibm bie Elemente geborden. Ach, mein lieber Meifter, ich fann es Guch nicht fagen, Ihr könnt es vielleicht kaum faffen, welchen Drang ich zu unfrer eblen Runft empfinde, wie es meinen Geift unaufborlich antreibt, wie alles in ber Welt, die feltfamften und frembesten Gegenstände foggr. nur von ber Mablerei zu mir fprechen; aber je höber meine Begeifterung fteigt, je tiefer finkt auch mein Muth, wenn ich irgend einmal an Die Ausführung gehn will. Es ift nicht, bag ich bie Uebung und ben wiederholten Fleiß icheue, bag es ein Stolz in mir ware, gleich bas Bortrefflichfte hervorzu= bringen, bas feinen Sabel mehr zulaffen burfte, fonbern es ift eine Angft, eine Scheu, ja ich möchte es wohl eine Unbetung nennen, beibes ber Runft, wie bes Wegen= ftandes, ben ich barguftellen unternehme.

Ihr erlaubt mir wohl, sagte Lukas, indem wir sprechen, an meinem Vilde weiter zu mahlen. Und wirklich zog er auch die Staffelei herbei, und vermischte auf der Ballette die Farben, die er auftragen wollte. — Wenn ich Euch mit meinem Geschwäge nur nicht störe, sagte Franz, denn diese Arbeit da ist äußerst kunstreich. — Gar nicht, sagte Lukas, thut mir den Gesallen und fahrt fort.

Wenn ich mir alfo, fagte Franz, eine ber Thaten unsers Erlösers in ihrer ganzen Herrlichkeit bente, wenn

ich die Apostel, die Verehrungswürdigen, die ihn umga= ben, vor mir febe, wenn ich mir bie gottliche Milbe vor= ftelle, mit ber er lehrte und fprach; wenn ich mir einen ber heiligen Manner aus ber erften driftlichen Rirche benfe, die mit fo fuhnem Muthe bas Leben und feine Freuden verachteten, und alles hingaben, mas ben übri= gen Menschen fo viele Sehnsucht, fo manche Bunfche abloctt, um nur bas innerfte Bekenntnig ihres Bergens, bas Bewußtsein ber großen Wahrheit sich zu behaupten und andern mitzutheilen; - wenn ich biefe erhabenen Gestalten in ihrer himmlischen Glorie vor mir febe, und nun noch bebente, daß es einzelnen Auserwählten gegonnt ift, daß fich ihnen bas volle Gefühl, daß fich ihnen jene Selben und ber Sohn Gottes in eigenthumlichern Geftal= ten und Karben als ben übrigen Menichen offenbaren, und daß fie burch bas Werk ihrer Sande fcmacheren Beiftern biefe Offenbarungen wieder mittheilen burfen: wenn ich mich bazu meiner Entzudungen vor berrlichen Bemählben erinnere, feht, fo entschwindet mir meift aller Muth, fo wage ich es nicht, mich jenen auserwählten Beiftern gugurechnen, und ftatt ju arbeiten, ftatt fleißig gu febn, verliere ich mich in ein leeres unthatiges Stannen

Ihr feib brav, fagte Meister Lukas, ohne von seinem Bilde aufzusehn, aber bas wird sich fügen, daß Ihr auch Muth bekommt.

Schon mein Lehrer, suhr Franz fort, hat mich beshalb getavelt, aber ich habe mir niemals helfen können, ich bin von Rindheit auf so gewesen. Doch so lange ich in Nürnberg lebte, in der Gegenwart des theuren Albrecht, bei meinem Freunde, und von alle dem befannten Geräthe umgeben, konnte ich mich doch immer noch-

etwas aufrecht erhalten. Ich lernte mich aus Bewohn= beit ein, ben Binfel zu führen; ich fühlte, wie ich nach und nach weiter fam, weil es immer berfelbe Ort mar. ben ich wieder betrat, weil biefelben Denfchen mich aufmunterten, und weil ich nun auf einer gebahnten Strafe gerabe ausging, ohne mich weiter rechts ober links um= gufebn. Freilich burfte ich feine neue Erzählung boren. feinen neuen verftanbigen Dann fennen lernen, ohne et= mas irre zu werben; boch fand ich mich bald wieber zu= Aber feit meiner Abreife aus Murnberg hat fich recht. alles bas geanbert. Meine innerlichen Bilber vermehren fich bei jedem Schritte, jeber Baum, jebe Landschaft, je= ber Wandersmann, Aufgang ber Sonne und Untergang, bie Rirchen die ich besuche, jeber Gefang ben ich bore, alles wirft mit qualenber und iconer Gefchäftigfeit in meinem Bufen, und balb mocht' ich Begebenheiten in Lanbichaften , bald beilige Gefchichten, bald einzelne Beftalten barftellen; bie Farben genugen mir nun nicht, bie Abwechselung ift mir nicht mannigfaltig genug, ich fühle bas Gble in ben Werfen anberer Meifter, aber mein Gemüth ift nunmehr fo verwirrt, bag ich mich burchaus nicht unterfteben barf, felber an bie Arbeit zu gebn.

Lufas hielt eine Weile mit Mahlen inne und bestrachtete Sternbald sehr ausmerksam, der sich durch Reden erhizt hatte, dann fagte er: Lieber Freund, ich glaube, daß Ihr so auf einem ganz unrechten Wege seid. Ich kann mir Eure Verfassung wohl so ziemlich vorstellen, aber ich bin niemals in solcher Gemüthsstimmung gewesen. Bon der frühften Jugend habe ich einen heftigen Trieb in mir empfunden, zu bilden und ein Künstler zu seyn; aber von je an lag mir die Nachahmung klar im Sinne, daß ich nie zweiselhaft war ober zögerte, was aus einer

Beidnung werben follte. Schon mahrend ber Arbeit fam mir bann ein andrer Entwurf gang beutlich in bie Borftellung, ben ich eben fo schnell und eben fo unver= zagt als ben vorigen ausführte, und fo find meine zahl= reichen Werke entstanden, ob ich gleich noch nicht alt bin. Guer Bagen, Gure ju große Berehrung bes Gegenftan= bes ift, will mich bunfen, etwas Unfunftlerisches; benn wenn man ein Mahler febn will, so muß man boch mah= len, man muß beginnen und enbigen. Gure Entzudun= gen konnt Ihr ja boch nicht auf bie Tafel tragen. Rach bem, was Ihr mir gefagt habt, mußt Ihr viele Unlagen zu einem Boeten haben, nur muß ein Dichter auch mit Rube arbeiten. Ein Reisender hat mir fürglich etwas Aehnliches von bem großen Meister Leonard von Binci ergablt, biefer, obgleich ihm alle bie geheimften Tiefen und Gulfemittel ber Runft gu Gebote ftanben, war auch oft unentichloffen und zaghaft, grübelte, vermarf und ftubirte von neuem: und es ift nicht zu befla= gen, bag er, ohngeachtet feiner Deifterfchaft, ohngeachtet feines langen Lebens, nur fo wenige Werke gu Stande gebracht bat? Das Wenige, was ich von ihm gefehr habe, hat mir ben Bunfch abgelodt, bag er boch immer mochte gemablt baben. - Erlaubt mir, bag ich Guch noch etwas fage: 3ch habe mich von jeher über bie-Runftler gewundert, Die Wallfahrten nach Italien, wie nach einem gelobten Lande ber Runft anftellen, aber nach bem, was 3hr mir von Gurem Gemuth erzählt habt, muß ich mich billig über Euch noch mehr verwundern. Warum wollt 3hr Gure Beit alfo verberben? Dlit Gurer Reigharfeit wird Euch jeber neue Gegenstand, ben 3hr erblicht, zerftreuen, bie größere Dannigfaltigfeit wirb Gure Rrafte noch mehr nieberschlagen, fie werben alle:

verschiedene Richtungen suchen, und alle biese Richtungen werben für Euch nicht genügend fenn. Richt, als ob ich die großen Künftler Italiens nicht schätte und liebte, aber man mag fagen was man will, fo hat boch jebes Land feine eigne Runft, und es ift gut, bag es fie bat. Gin Meifter tritt bann in Die Rufitapfen bes anbern, und verbeffert was bei ihm etwa noch mangelhaft war; was bem erften schwer mar, wirb bem zweiten und britten leicht, und so wird die vaterländische Runft endlich zur bochften Bortrefflichkeit bingeführt. Wir find einmal feine Italianer und ein Italianer wird nimmermehr beutich empfinden. Darum foll man jebem Bilbe gleich auf ben erften Blick anfebn können, wo es gewachsen ift; man wird nur etwas, wenn man es gang und nichts halb wird, und fo haben die achten Italifchen Meifter auch gebacht. Wenn ich Guch also rathen foll, fo ftellt lieber; Eure Reise nach Italien gang ein und bleibt im Bater= lande, denn was wollt Ihr bort? Meint Ihr, Ihr werbet bie Italifden Bilber mit einem anbern als einem Deutschen Auge feben können? fo wie auch fein Italianer, bie Rraft und Bortrefflichkeit Gures Albert Durer je= male erfennen wirb; es find wiberftrebende Raturen, bie fich niemals in benfelben Mittelpunft vereinigen fonnen. Wenn Ihr hingeht, fo wird jedes neue Gemählbe, jebe neue Manier eine neue Luft in Guch erwecken, Ihr werbet in ewiger Abwechselung vielleicht arbeiten, aber Guch niemals üben, 3hr werbet fein Italianer werden und fonnt boch fein Deutscher bleiben, Ihr werbet zwischen beiden ftreben, und die Muthlosigfeit und Bergagtheit wird Euch am Enbe nur noch viel ftarter als jezt ergreifen. Ihr findet meinen Ausspruch vielleicht bart, aber Ihr feld mir werth, und barum muniche ich Guer

Beftes. Glaubt mir, jeder Runftler wird, mas er mer= ben fann, wenn er rubig fich feinem eigenen Beifte uberläßt, und babei unermubet fleifig ift. Geht nur Guren Albert Durer an; ift er benn nicht ohne Italien ge= morben, mas er ift? benn fein furger Aufenthalt in Benedig fann nicht in Rechnung gebracht werben: und benft Ihr benn mehr zu leiften als Er? Auch unfre beften Meifter in ben Nieberlanden baben Italien nicht gefebn, fondern einheimische Natur und Runft hat fie groß gezogen; manche mittelmäßige, Die bort gewesen find, baben eine frembe Manier nachabmen wollen, Die ibnen nimmermehr gelingt, und als etwas Erzwungenes beraus tommt, bas ihnen nicht ftebt, und fich in unfrer Begend nicht ausnimmt. Dein lieber Sternbald, wir find gemiß nicht für bie Bilbfaulen, die man jegt entbedt hat und immer mehr entbeckt, und aus benen viele, bie fich flug bunten, was Conderliches machen wollen, biefe Untifen verfteben wir nicht mehr, unfer Fach ift bie mabre Morbifche Ratur; je mehr wir biefe erreichen, je mabrer und lieblicher wir biefe ausbrucken, je mehr find wir Runftler. Und bas Biel, wornach wir ftreben, ift gewiß eben fo groß ale ber voetische Zweck, ben fich bie andern porgeftellt baben.

Franz war noch in seinem Leben nicht so niedergesschlagen gewesen. Er glaubte es zu empfinden, wie er noch keine Verdienste habe: diese Verehrung der Kunft, diese Begier, Italien mit seinen Werken zu sehn, hatte er immer für sein einziges Verdienst gehalten, und nun vernichtete ein verehrungswürdiger Meister ihm auch dieses gänzlich. Zum erstenmale erschien ihm sein ganzes Beginnen thöricht und unnuz. Ihr mögt Necht haben, Meister! rief er aus, ich bin nun auch beinahe davon

überzeugt, daß ich zum Künstler verdorben bin; je mehr ich Eure Bortrefflichkeit fühle, um so stärker empfinde ich auch meinen Unwerth, ich führe ein verlorenes Leben in mir, das sich an keine vernünftige Thätigkeit hinauf ranken wird, ein unglückseliger Trieb ist mir eingehaucht, der nur dazu dient, mir alle Freuden zu verbittern, und mir aus den köftlichsten Gerichten dieses Lebens etwas Albernes und Nüchternes zuzubereiten.

Es ist nicht so gemeint, sagte Lukas mit einem Lächeln, bas seinem freundlichen Gesichte sehr gut stand; ich
merke, baß alles bei Euch aus einem zu heftigen Character
entspringt, und freilich, in so etwas kann sich ber Mensch
nicht ändern, wenn er es auch noch so sehr wollte. Gebt
Euch zufrieden, meine Worte sind immer nur die Worte
eines einzelnen Mannes, und ich kann mich eben so leicht
irren als jeder andre.

Ihr seid nicht wie jeder andre, sagte Franz mit der größten Lebhaftigkeit, das fühl' ich zu lebendig in meinem Gerzen, Ihr solltet es nur einmal hören, mit welcher Berehrung mein Meister von Euch spricht; Ihr solltet es nur wissen fönnen, wie vortrefflich Ihr mir vorkommt, welch Gewicht bei mir jedes Eurer Worte hat. Wie viele Künftler durfen, sich denn mit Euch messen? Wer auf solche Stimmen nicht hörte, verdiente gar nicht, Euch so gegenüber zu sizen, mit Euch zu sprechen, und diese Freundschaft und Güte zu ersahren.

Ihr seib jung, sagte Lukas, und Euer Wesen ist mir ungemein lieb, es giebt wenige solcher Menschen, die meisten betrachten die Kunst nur als ein Spielwerk, und uns als große Kinder, die albern genug bleiben, um sich mit derlei Possen zu beschäftigen. — Aber laßt uns auf etwas anderes kommen, ich bin jezt überdies mude zu

3ch habe einen Rupferstich von Gurem Albert erhalten, ber mir bisher noch unbefannt war. Es ift ber beilige Subertus, ber auf ber Jagb einem Siriche mit einem Rrucifire zwischen bem Geweih begegnet, und fich bei biefem Unblicke befehrt und feine Lebensweise anbert. Gebt bierber, es ift fur mich ein merfmurbiges Blatt, nicht bloß ber ichonen Ausführung, sonbern vorzüglich ber Gebanken halber, Die für mich barin liegen. Die Gegend ift Balb, und Durer bat einen hoben Standpunkt angenommen, meshalb ibn nur ein Unverftandiger tabeln fonnte, benn wenn auch ein bichter Balb, wo wir nur wenige große Baume mahrnahmen, etwas natürlicher beim erften Anblicke in die Augen fallen burfte, fo konnte boch bas nimmermehr bas Gefühl ber völligen Ginfamfeit fo ausbrücken und barftellen, wie es bier geschieht, wo bas Auge weit und breit alles überfieht, einzelne Sügel und lichte Waldgegenben, und oben in ber Ferne bie fonber= bare Burg, mit ihrer auffallenben Bauart. Es ift, alewenn die tobte Ratur bier bas gange menschliche Leben überschaute. 3ch alaube auch, bag manche Leute, Die mehr guten Willen vernünftig zu fenn ale Berftand haben, ben gewählten Gegenstand felbft als etwas Albernes ta= beln burften: ein Nittersmann, ber vor einer unvernünf= tigen Bestie fniet. Aber bas ift es gerabe, mas mir fo fehr baran gefällt. Es ift etwas fo Unichulbiges, Frommes und Liebliches barin, wie ber Jagbmann bier fniet, und bas Sirfchlein mit feiner findifchen Phyfiognomie fo unbefangen brein fieht, im Contraft mit ber heiligen Chr= furcht bes Mannes; bies erwedt gang eigene Bebanten von Gottes Barmherzigkeit, von bem graufamen Bergnügen ber Jagb, und beraleichen mehr. Dun beobachtet einmal die Art, wie ber Mitter nieberkniet; es ift.

bie mabrite, frommite und rubrenbite: mancher Batte bier wohl feine Zierlichkeit gezeigt, wie er Beine und Urme verschiedentlich zu stellen munte, so baf er durch Unnehm= lichkeit ber Figur sich gleichsam vor jedem entschuldigt hatte, daß er ein fo thorichtes Bilb zu feinem Gegenftande gemacht. Denn manche zierliche Mahler find mir fo vorgekommen, daß sie nicht sowohl verschiedentliche Bilber ausführen, als vielmehr nur bie Gegenstände brauchen, und immer wieder ihre Berichränkungen und Niedlichkei= ten zu zeigen; biefe puten fich mit ber edlen Mablertunft, ftatt daß fie ihr freies Spiel und eine eigene Bahn gon= nen follten. Go ift es nicht mit biefem Subertus beschaffen. Seine zusammengelegten Beine, auf benen er fo gang na= turlich hinkniet, feine gleichformig aufgehobenen Banbe find bas Wahrste, mas man feben fann; aber fie haben nicht bie fpielende Anmuth, bie manche ber heutigen Welt über alles ichagen.

Lufas ward burch ben Besuch von einigen Freunden unterbrochen, mit benen er und Franz sich zu Tische sezten. Man lachte und erzählte viel, von der Mahlerei ward nur wenig gesprochen.

## Drittes Kapitel.

Franz hielt sich längere Beit in Leyben auf, als er sich vorgenommen hatte, benn Meister Lufas hatte ihm einige Konterseye zu mahlen übergeben, die Franz zu bessen Bufriedenheit beendigte. Beibe hatten sich oft von der Kunst unterhalten, Franz liebte den Niederländer unsgemein, aber boch konnte er in keiner Stunde das Ber-

trauen zu ihm fassen, das er zu seinem Lehrer hatte, er fühlte sich in seiner Gegenwart gedemüthiget, seine freiesten Gedanken waren gefesselt, selbst Lukas fröhliche Laune konnte ihn ängstigen, weil sie von der Art, wie er sich zu freuen pstegte, so gänzlich verschieden war. Er kämpfte oft mit der Berehrung, die er vor dem Niederländischen Meister empfand, denn er schien ihm in manchen Augensblicken nur ein Handwerker zu sehn; wenn er dann wiesder den hurtigen ersinderischen Geist betrachtete, den nie rastenden Eifer, die Liebe zu allem Bortresslichen, so schämte er sich dieses Gedankens.

Er hatte eine Reifegesellichaft gefunden, mit welcher er um ein Billiges nach Antwerpen fommen fonnte, ber folgende Tag mar zur Abreife bestimmt, er ging jezt zu Meifter Lufas, um ihm zu banten und Abschied von ihm zu nehmen, und wie erstaunte er, als er bie Thur ber Mablerftube öffnete, und feinen Lebrer, feinen über alles geliebten Durer neben bem Nieberlandifchen Mabler figen fah! Erft fchien es ihm nur ein Blendwerf feiner Augen ju fenn, aber Durer ftand auf und fchlof ibn berglich in feine Urme. Die brei Mabler waren überaus froblich. fich zu febn, Fragen und Untworten burchfreugten fich, besonders hinderte der lebhafte Qutas auf alle Beife, daß bas Befprach nicht zu einer ftillen Rube fam, benn er fing immer wieber von neuem an fich zu verwundern und ju freuen. Er rieb bie Sande und lief mit großer Ge= fchaftigfeit bin und wieber; bald zeigte er bem Albert ein Bild, bald hatte er wieber eine Frage, worauf er die Antwort wiffen wollte. Frang bemerfte, wie gegen biefe lebhafte Unruhe bie Belaffenheit Allberte und feine ftille Urt fich ju freuen, icon fontraftirte. Auch wenn fie neben einander fanden, ergogte fich Frang an ber gangli=

chen Verschiebenheit der beiden Künstler, die sich doch in ihren Werken so oft zu berühren schienen. Dürer war groß und schlank, lieblich und majestätisch sielen seine lokstige Saare um seine Schläse und Schultern, sein Gesicht war ehrwürdig und doch freundlich, seine Mienen veränderten den Ausdruck nur langsam, und seine schönene braunen Augen sahen seurig aber sanst unter seiner edlen Stirn hervor. Franz bemerkte deutlich, wie die Umrisse von Alberts Gesichte denen auffallend glichen, mit denen man oft den Erlöser der Welt zu mahlen pslegt. Lukas erschien neben Albert noch fleiner, als er wirklich war, sein Gesicht veränderte sich in jedem Augenblicke, seine Augen waren mehr lebhaft als ausdrucksvoll, sein hellsbraunes Haar lag schlicht und kurz um seinen Kopf.

Albert erzählte, wie er sich schon seit lange unpaß gefühlt und die weite Reise nach den Niederlanden nicht gescheut habe, um seine Gesundheit wieder herzustellen, vorzüglich hätten ihn seine Freunde, am meisten Birkheismer, dazu gedrängt, weil sie alle, vielleicht übertrieden, um ihn besorgt gewesen: von Sebastian gab er unserm Franzeinen Brief, der selber zwar nicht gefährlich aber doch so frant sei, daß er die Neise nicht habe unternehmen können, weil er sonst in dessen Begleitung würde gekommen sehn. Euch, Meister Lukas, so beschloß er, zusehen, war der vornehmste Bewegungsgrund meiner Neise, denn das habe ich mir schon lange gewünscht, ich weiß auch noch nicht, ob ich einen andern Nahler besuche, wenn der Wohnort mir aus dem Wege liegt, denn so viel ich sie kenne, ist mir nach dem berühmten Meister Lukas keiner merkwürdig.

Lukas dankte ihm, und sprang wieder durch die Stube, voller Freude, den großen Mahler Dürer bei sich zu ha= ben. Dann zeigte er ihm einige seiner neuesten Bilder

und Albert lobte fie fehr verftanbig. Diefer hatte einige neue Rupferftiche bei fich, Die er bem Niederlander ichenfte, und Lufas fuchte zur Bergeltung auch ein Blatt bervor, bas er bem Albrecht in bie Sanbe gab. Gebt, fagte er, biefes Blatt wird von einigen für meinen beften Rupferflich erklärt, es bat fich fcon auch felten gemacht, es ift nehm= lich bie Kamilie bes Till Gulensviegel, er als Anabe, bie Eltern mit ihm, reitend und gebend: ich habe bas Werf mit befonderem Rleife und Genauigkeit zu arbeiten ge= fucht. Es wollen einige jegt, Die fich mit ber Belehrfam= feit befaffen, bas Buch von feinen Schwänken verachten, und es als ben Sitten und ber Rucht zuwider verbammen; vielleicht mochte einiges barin beffer mangeln fonnen, aber ich muß gefteben, bag es mich im Gangen immer jehr ergogt hat. Die Schalfheit bes Anechtes ift fo eigen, viele feiner Streiche geben zu fo manchen furiofen Bebanfen Beranlaffung, daß ich mich ordentlich bagu angetrieben fühlte, feine erfte Jugend in Rubfer zu bringen.

Ihr habt es auch mader ausgerichtet, fagte Allbert Durer lachend, und ich bante Cuch höchlich für Guer Gefchent.

Es verstehn wohl wenige Menschen, suhr Lukas fort, sich an Tills Narrenstreichen so zu freuen, wie ich, weil sie es sogar mit dem Lachen ernsthaft nehmen; andern gesfällt sein Buch wohl, aber es kommt ihnen als etwas Unsedes vor, dies Bekenntniß abzulegen; andern sehlt es wieder an Uebung, das Posserliche zu verstehn und zu fassen, weil man sich vielleicht eben so daran gewöhnen muß, wie es nöthig ist, viele Gemählbe zu sehn, ehe-man über eins ein richtiges Urtheil fällen kann.

Ihr mögt fehr Recht haben, Meifter, antwortete Durer, bie meiften Leute find mahrlich mit bem Ernsthaften und Lacherlichen gleich fremb. Gie glauben immer, bas

Berftandnig von beiben muffe ihnen von felbit, ohne ibr weiteres Buthun tommen. Gie überlaffen fich baber mit Robbeit dem Angenblicke und ihrem bermaligen Gefühl, und fo tabeln und loben fie ohne Ginficht. Ja fie geben mit ber Mahlertunft fo um, baß fie bavon toften, wie man wohl ein Bemufe ober eine Suppe zu fosten pflegt, ob Die Magb zu viel ober zu wenig Salz baran gethan habe, und bann fprechen fie bas Urtheil, ohne um bie Renntniffe, die bagu geboren, beforgt zu febn. 3ch muß immer noch lachen, fo oft ich baran bente, baf es mir boch auch einmal auf ähnliche Weife erging. Dbne etwas bavon zu versteben, und ohne die Anlagen von ber Natur zu haben, fiel ich einmal barauf, ein Boet zu fenn. bachte in meinem einfältigen Ginne, Berfe muffe ja wohl jedermann machen können, und ich wunderte mich über mich felber, bag ich nicht ichon früher auf die Dichtfunft verfallen fei. Ich machte also ein zierlich großes Rupfer= blatt, und ftach muhfam rund herum meine Berfe mit Buchftaben ein: fie follten ein moralisches Gebicht vorftellen, und ich unterftund mich, ber gangen Welt barin gute Lehren zu geben. Wie nun aber alles fertig war, fiehe ba, fo war es erbärmlich gerathen. Bas ich ba für Leiden von bem gelehrten Birtheimer habe ausstehen muffen, ber mir lange nicht meine Berwegenheit vergeffen konnte! Er fagte immer zu mir: Schufter, bleib bei Deinen Lei= ften! Albert, wenn Du ben Binfel in ber Sand haft, fo kömmit Du mir als ein verftändiger Dlann vor, aber mit ber Feber gebehrbest Du Dich als ein Thor. -

Ihr mußt Euch boch einige Zeit in Lehben aufhalten, sagte Lukas, benn ich möchte gar zu gern recht viel mit Euch sprechen, und über fo viele Dinge Euer Urtheil vernehmen, benn ich mußte feinen Menschen auf ber Welt, mit bem ich mich lieber unterrebete, als mit Euch.

Ich bleibe gewiß wenigstens einige Tage, antwortete Durer; feit Frang von mir fortgezogen ift, habe ich mir biese Reise vorgesezt, und alles Geld, was ich ernbrigen fonnte, bazu aufgespart.

Unter biefen Gesprächen war die Mittageftunde berangekommen; eine junge bubiche Frau, bie Gattinn bes Niederlänbers, trat herein, fie erinnerte ihren Mann mit freundlichem Befichte, daß es Beit fei zu effen, er mochte mit feinen Gaften in bie Speifestube treten. Man fegte fich zu Tifch. Lufas hatte einen Freund aus ber Stadt und beffen Frau eingelaben. Der fleine behende Mann fchien nun bei Tifche erft recht an feinem Blate gu febn; er wußte so gutmuthig zum Effen und Trinken zu no= thigen, daß feiner feine Ginlabung auszuschlagen im Stande war; babel erwies er fich überaus artig gegen bie Frauen. Durer war viel ernfter und unbeholfener, die fcone junge Frau bes Lufas fezte ihn eber in Berlegenheit, ale bag fie ibn unterhalten batte, feine Gitten waren ernft und beutsch, und wenn fich ibm nicht ein Scherz von felber barbot, fo bielt er es fur eine unnuge-Mühe ihn aufzusuchen. Franz war in einer beiligen Stimmung, es war ibm nicht möglich, feine Augen von feinem geliebten Lebrer abzuwenden, ba es ibm beftanbig im Sinne lag, bag er morgen früh abreifen muffe.

Ihr mußt mir erlauben, rief Lukas fröhlich aus, Meister Albrecht, (verzeiht mir, baß ich so vertraut thue, Euch bei Curem Taufnahmen zu nennen) baß ich Guer Konterseh abnehme, ehe Ihr von hier reiset, benn es liegt mir gar zu viel baran es zu besizen, und ich will mir alle Mühe geben, es recht treu und fleißig zu mahlen.

Und ich will Euch mahlen, sagte Albrecht, mir ift gewiß Euer Gesicht eben so lieb, damit ich es mit mir nach Nürnberg nehmen kann.

Wift Ihr, wie wir es einrichten können? antwortete Lukas: Ihr mahlt Euer eigenes Bilonif und ich das mei=nige, und wir taufchen sie nachher gegen einander aus, so besigt noch jeder etwas von des andern Arbeit.

Es mag seyn, sagte Dürer, ich weiß mit meinem Kopfe ziemlich Bescheid, benn ich habe ihn schon etliches mal gemahlt und gestochen, und man hat die Ropeh immer ähnlich gesunden. Worüber ich mich aber billig wundern muß, suhr er sort, ist, daß Ihr, Meister Lukas, noch so jung seyd, und daß ihr doch schon so viele Kunstsachen in die Welt habt ausgehen lassen, und mit Recht einen so großen Namen habt; denn noch scheint Ihr keine dreißig Jahr alt zu seyn.

Lukas fagte: ich bin auch noch nicht breißig Jahr alt, sondern kaum neun und zwanzig. Es ist wahr, ich habe sleißig gemahlt, und fast eben so viel in Rupser gestochen als Ihr; aber, mein lieber Albrecht, ich habe auch schon sehr früh angesangen; Ihr wist es vielleicht nicht, daß ich schon im neunten Jahre ein Kupserstecher war.

Im neunten Jahre? rief Franz Sternbald voll Berwunderung auß; ich glaubte immer, im sechszehnten hattet Ihr Euer erstes Werk begonnen, und das hat schon immer mein Erstaunen erregt.

Ich zeichnete schon Bilber und allerhand natürliche Sachen nach, erzählte Lukas weiter, als ich kaum sprechen konnte. Die Sprache und der Ausdruck durch die Reiß=kohle schien mir natürlicher als die wirkliche. Ich war unglaublich steißig, und interessirte mich für gar nichts anders in der Welt, denn die übrigen Wissenschaften, so

wie die Sprachen und bergleichen, maren mir völlig gleich= gultig, ja es mar mir verhaft, meine Beit mit foldem Unterrichte zuzubringen. Wenn ich auch nicht zeichnete, fo gab ich genau auf alle bie Dinge Acht, Die mir vor Die Augen famen, um fie nachher nachahmen zu konnen, Die größte Freude machte es mir, wenn meine Eltern oder andere Menschen die Bersonen wieder erkannten, Die ich fovirt batte. Rein Sviel machte mir Beranugen. andre Anaben waren mir zur Laft und ich verachtete fie und ging ihnen aus bem Bege, weil mir ihr Beginnen zu kindisch vorkam; fie verspotteten mich auch beshalb. und nannten mich ben fleinen alten Mann. 3ch erfundigte mich, wie die Rupferstiche entständen, und einige eben nicht geschickte Leute machten mich mit ber Runft befannt, fo viel fie felbst begriffen hatten. Go machte ich im neunten Jahre mein erftes Bilb, bas id bffentlich beraus gab. und bas vielen Leuten nicht miffiel; balb barauf thaten mich meine Eltern auf mein inftanbiges Bitten gum Detfter Engelbrecht in bie Lehre, ich fuhr fort zu arbeiten, und im fechezehnten Jahre war ich fcon einigermaßen befannt, fo bag meine Werke gesucht wurden.

Ihr fehb ein wahres Wunderkind gewesen, Meister Lukas, fagte Albert Dürer, und auf die Art muß man freilich nicht erstaunen, wenn die Welt so viele Arbeiten von Euch gesehn hat.

Wenn ich jezt vielleicht etwas bin, fagte Lukas fehr lebhaft, fo habe ich es nur Euch zu verbanken. Ihr wart mein Borbild, Ihr gabt mir immer nenes Feuer, wenn ich manchmal ben Muth verlieren wollte, benn ich glaube, es giebt auch beim eifrigsten Kunftler Stunden, in benen er durchaus nichts hervorbringen mag, wo er sich in sich felber ausruht, und ihm die Arbeit mit den Händen or-

beutlich widerftebt; bann borte ich wieder von Gud, ich fah eine Gurer Rupferblätter, und ber Bleiß fam mir mit frifder Unmuth gurud. Ich muß es gefteben, bag ich Guch meine meiften Erfindungen zu banken habe, benn ich weiß nicht wie es zugeht: einzelne Figuren ober Sachen fteben mir immer febr flar por ben Alugen, aber bas Bu= fammenfugen, ber mabre hiftorifche Bufammenhang, ber ein Bild erft fertig macht, will fich nie beutlich vor ben Sinn hinftellen, bis ich bann ein anbres Blatt in bie Sand nehme; ba fällt es mir bann ein, bag ich bas auch barftellen, und hie und ba wohl noch verbessern könnte; aus bem Bilbe, bas ich vor mir febe, entwickelt fich ein neues in meiner Seele, bas mir bann nicht eber Rube läßt, als bis ich es fertig gemacht habe. Um liebften babe ich Gure Bilber nachgemacht, Albrecht; weil fie alle einen gang eigenen Ginn haben, ben ich in anbern nicht antreffe. 3hr habt mich am meiften auf Gedanken ge= führt, und Ihr werbet es miffen, bag ich viele Bilber, bie Ihr ausgearbeitet habt, auch barzustellen versucht habe. Manchmal habe ich bie Gitelfeit gehabt, (3hr verzeiht mir meinen freimuthigen Stolz, auch feib Ihr felbft ein graber, guter Mann) Gure Vorstellung zu verbeffern und bem Auge angenehmer zu machen.

Ich weiß es recht wohl, sagte Albert mit der guts muthigsten Freundlichseit, und ich versichere Euch, ich habe viel von Euch gelernt. Wie Ihr mit Eurem Körper behende und gewandter seid, so seid Ihr es auch mit dem Pinsel und Grabstichel. Ihr wißt eine gewisse Ansmuth mit Wendungen und Stellungen der Körper in Eure Bilder zu bringen, die mir oft fehlt, so daß meine Zeichnungen gegen die Eurigen hart und rauh aussehen; aber Ihr erlaubt mir auch zu sagen, daß es mir geschies

nen hat, als wart Ihr ein paarmal unnöthigerweise von ber wahren Einfalt bes Gegenstandes abgewichen. So gedenke ich an ein paar Kupferstiche, wo vorne Leute mit großen Mänteln stehn, die dem Zuschauer den Rücken zuswenden, da sie und wohl natürlicher das Angesicht hätten zuskehren durfen. Sier habt Ihr nach meinem einfältigen Urtheil nur etwas Neues anbringen und durch die großen Manstelsiguren die Kontrastirung mit den übrigen Verschen im Vilve verstärken wollen; aber es kömmt doch etwas gezwungen heraus.

Ihr habt Recht, Albert, fagte Lukas, ich sehe, Ihr seid ein schlauer Kopf, ber mir meine Münzen wieder zu geben weiß. Ich habe mich öfter barauf ertappt, daß ich ein Bild verdorben habe, wenn ich es habe besser machen wollen, als ich es auf Euren Platten gesehn hatte. Denn man verliert gar zu leicht ben ersten Gebanken aus den Augen, der doch sehr oft der allerwahrste und beste ist; nun puzt man am Bilde herum und über lang oder kurz wird es ein Ding, das einen mit fremden Augen ansieht, und sich auf dem Papiere oder der Tasel selber nicht zu sinden weiß. Da seid ihr glücklicher und besser daran, daß Euch die Ersindung immer zu Gebote steht; denn so ist es Euch fast unmöglich, in einen solchen Fehler zu fallen. — Wie macht Ihr es aber, Albrecht, daß Ihr so viele Gedanken, so viele Ersindungen in Eurem Kopfe habt?

Ihr irrt Euch an mir, fagte Albrecht, wenn Ihr mich für fo ersindungsreich haltet. Dur wenige meiner Bilder sind aus dem bloßen Borfaz entstanden, fondern es war immer eine zufällige Gelegenheit, die sie verananlaßte. Wenn ich irgend ein Gemählde loben, oder eine der heiligen Geschichten wieder erzählen höre, fo regt sich's plözlich in mir, daß ich ein ganz neues Gelüst empfinde,

gerade das und nichts anderes darzustellen. Das eigentliche Ersinden ist gewiß sehr selten, es ist eine eigene und
wunderbare Gabe, etwas bis dahin Unerhörtes hervorzusbringen. Was und erfunden scheint, ist gewöhnlich nur
aus älteren schon vorhandenen Dingen zusammengesezt,
und dadurch wird es gewissermaßen neu; ja der eigentliche erste Ersinder sezt seine Geschichte oder sein Gesmählbe doch auch nur zusammen, indem er theils seine
Ersahrungen, theils was ihm babei eingefallen, oder was
er sich erinnert, gelesen, oder gehört hat, in Eins faßt.

Ihr habt febr Recht, fagte Lufas, etwas im eigent= lichsten Berftanbe aus ber Luft zu greifen, ware gewiß bas Geltfamfte, bas bem Menfchen begegnen fonnte. Es ware eine gang neue Urt von Berrudung, benn felbit ber Wahnfinnige erfindet feine Fiebertraume nicht. Die Da= tur ift alfo bie einzige Erfinderinn, fie leiht allen Run= ften von ihrem großen Schage; wir ahmen immer nur bie Natur nach, unfre Begeisterung, unfer Erfinnen, unfer Trachten nach bem Neuen und Vortrefflichen ift nur wie bas Achtgeben eines Gänglings, ber feine Bewegung fei= ner Mutter aus ben Augen läßt. - Wift Ihr aber wohl, Albrecht, welchen Schluß man aus diefer Bemer= fung gieben konnte? Dag es alfo in ben Sachen felbit, bie ber Boet ober Dahler, ober irgend ein Rünftler bar= ftellen wollte, burchaus nichts Unnatürliches geben fonne, benn indem ich als Mensch auf ben allertollften Geban= fen verfalle, ift er boch an sich natürlich und ber Dar= stellung und Mittheilung fabig. Bon bem Felde bes wahrhaft Unnatürlichen find wir burch eine hohe Mauer gefchieben, über bie fein Blid von und bringen fann. Wo wir also in irgend einem Runftwerf Unnatürlichfeiten, 211= bernheit, ober Unfinn mahrzunehmen glauben, bie unfre

No

gesunde Bernunft und unser Gefühl empören, da müßte dies immer nur daher rühren, daß die Sachen auf eine ungehörige und unvernünftige Art zusammengesezt wären, daß Theile darunter gemengt sind, die nicht hinein gehören, und die übrigen so verbunden, wie es nicht seyn sollte. So müßte also ein höherer Geist, als derjenige war, der es sehlerhaft gemacht hatte, aus allem Möglischen etwas Vortreffliches und Würdiges hervorbilden können.

Durer nicte mit bem Ropfe Beifall, und wollte eben bas Gefprach fortfegen, als Lufas Frau ausrief: Aber, lieben Leute, bort endlich mit Guren gelehrten Gefprächen auf, von benen wir Weiber bier fein Wort verftebn. Bir figen bier fo ernfthaft wie in ber Rirche, verfpart alle Gure Wiffenschaften bis bas Mittageeffen vorüber ift. - Gie ichenfte bierauf einem jeben ein großes Glas Bein ein, und erfundigte fich bei Durer, mas er auf ber Reife Menes gefehn und gebort babe. Albrecht erzählte, und Frang Sternbald faß in tiefen Gebanken. In ben legten Worten bes Lutas ichien ihm ber Schluffel, bie Auflösung zu allen feinen Breifeln zu liegen, nur fonnte er ben Gebanken nicht beutlich faffen; er hatte von feinem Lehrmeifter noch nie eine abnliche Alengerung über bie Runft gebort, es ichien ibm fogar, ale wenn Durer auf biefen Gebanken nicht fo viel gebe, als er werth fen, baß er bie Folgen nicht alle bemerke, bie in ihm lägen. Erfonnte auf bas jezige Befprach nicht Acht geben, vorzug=: lich ba bie Nieberlanberinn anfing, fich nach allen Rurn= bergifchen Trachten ber verschiebenen Stanbe gu erfundi= gen, und ibre Bemerfungen barüber gu machen.

Bloglich fprang Lufas mit feiner Behendigkeit vom Tifche auf, fiel feiner Frau um ben Sals und rief aus: Dein liebftes Kind, Du mußt es mir jezt boch fcon vergönnen, daß ich mit Meister Albrecht wieder etwas über bie Mahlerei anfange, benn mir ift da eine Frage eingefallen. Es wäre ja Sünde, wenn ich den Mann hier in meinem Sause hätte, und nicht alles vom Serzen losspreschen sollte.

Meinetwegen magft Du es halten, wie Du willft, antwortete fie; aber was werben Deine Gafte bazu fagen?

Darüber seib ohne Sorgen, sagte die fremde schöne Frau, können wir beide doch mit einander sprechen, denn mein Mann ist heut bloß des berühmten Deutschen wegen hergekommen, da er eigentlich dringende Geschäfte hat, und er ist auch einer von denen, die nie von Kunst und Büchern genug können reden hören, er bekümmert sich nie, was in der Welt vorfällt, außer es müßte sich etwa wies der mit Martin Luther etwas zugetragen haben.

Daß wir ben Mann vergeffen fonnten! rief Durer aus, indem er fein volles Glas in die Göhe hob: Er foll leben! Noch lange foll ber große Doftor Martin Luther leben! Der Kirche, und uns allen zu Seil und Frommen!

Der Fremde stieß gerührt und mit leuchtenden Blifeten an, auch Lukas, welcher lächelte. Es ist zwar eine fezerische Gesundheit, sagte er, aber Euch zu Gefallen will ich sie boch trinken. Ich fürchte nur, die Welt wird viele Trübsale zu überstehen haben, ehe die neue Lehre durchsbringen kann.

Allbrecht antwortete: Wann wir im Schweiß unsers Angesichts unser Brod essen muffen, so verlohnt es ja wohl die Wahrheit, daß wir Qual und Trübsal ihretwegen aushalten.

"Nun, das sind alles Meinungen, antwortete Lukas, die eigentlich vor den Theologen und Doktor gehören, ich werstehe davon nichts. — Ich wollte vorher, Meister Al-

brecht, eine andre Frage an Euch thun. — Es hat mir immer fehr an Euren Bilvern gefallen, daß Ihr manche mal die neuern Trachten auch in alten Geschichten abko-pirt, oder daß Ihr Euch ganz neue wunderliche Kleidungen erfinnt. Ich habe es ebenfalls nachgeahmt, weil es mir febr artlich bunkte.

Albrecht antwortete: ich babe bergleichen immer mit überlegtem Borfage getban, weil mir biefer Weg furger und beffer ichien, ale bie antifischen Trachten eines jeben Landes und eines jeben Zeitalters zu ftubiren. 3ch will ja ben, ber meine Bilber anfieht, nicht mit langft ver= geffenen Rleidungsftucken befannt machen, fondern er foll bie bargestellte Geschichte empfinden. Ich rucke also bie biblifche oder beibnifche Geschichte manchmal meinen Bu= schauern baburch recht bicht vor bie Augen, bag ich bie Figuren in ben Bewandern auftreten laffe, in benen fie fich felber wahrnehmen. Daburch verliert ein Gegenftand bas Frembe, befonbers ba unfre Tracht, wenn man fie geboria auswählt, auch mablerifch ift. Und benfen wir benn wohl an bie alte Rleibungeart, wenn wir eine Befdichte lefen, bie uns rührt und entzudt? Burben wir es nicht gerne feben, wenn Chriftus unter uns man= belte, gang wie wir felber find? Man barf alfo bie Den= fchen nur nicht an bas fogenannte Roftum erinnern, fo vergeffen fie es gerne. Die Darftellung ber fremben Be= mander wird überdies in unfern Gemählben leicht tobt und fremb, benn ber Runftler mag fich gebehrben wie er will, Die Tracht fest ibn in Berlegenheit, er fieht Miemand fo geben, er ift nicht in ber lebung, biefe Falten und Daffen ju werfen, fein Huge fann nicht mitarbeiten, bie 3magi= nation muß alles thun, bie fich babei boch nicht fonberlich intereffirt. Gin Dobell, auf bem man bie Gewander ausspannt, wird nimmermehr das thun, was dem Runster die Wirklichkeit leistet. Außerdem scheint es mir gut, wie ich auch immer gesucht habe, die Tracht der Mensschen physiognomisch zu brauchen, so daß sie den Aussbruck und die Bedeutung der Figuren erhöht. Daher mache ich oft aus meiner Einbildung Gewand und Kleisdung, die vielleicht niemals getragen sind. Ich muß gestehen, ich seze gern einem wilden bösen Kerl eine Müge von seltsamer Figur aus Haupt, und gebe ihm sonst im Aeußern noch ein Abzeichen; denn unser höchster Zweckist ja doch, daß die Figuren mit Hand und Fuß und dem ganzen Körper sprechen sollen.

Ich bin darin völlig Eurer Meinung, fagte Lufas, Ihr werdet gefunden haben, daß ich diese Sitte auch von Euch angenommen habe; nur habt Ihr wohl mehr als ich darüber nachgedacht. Auch in mandzen Sachen, die ich von Naphael Sanzius gesehn habe, habe ich etwas Aehnliches bemerkt.

Wozu, rief Albrecht aus, die gelehrte Umständlich= feit, das genane Studium jener alten vergessenen Tracht, die doch immer nur Nebensache bleiben kann und muß? Wahrlich, ich habe einen zu großen Nespekt vor der Mahsterei selbst, um auf derlei Erkundigungen großen Fleiß und viel Zeit zu verwenden, vollends, da wir es doch nie recht akkurat erreichen mögen.

Trinft, trinft, sagte Lufas, indem er die leeren Gläsfer wieder füllte, und sagt mir dann, wie es kömmt, daß Ihr Euch mit so gar mancherlei Dingen abgebt, von denen man glauben follte, daß manche Eures hohen Sinsnes unwürdig sind. Warum wendet Ihr so viele Mühsfeligkeit an, Geichichten sein und zierlich in Holz zu schneiden, und dergleichen?

3ch meiß es felbst nicht recht, wie's zugeht, antwortete ibm Albrecht. Sebt. Freund Lukas, ber Menich ift ein munderliches Wefen; wenn ich barüber zuweilen gebacht habe. fo ift mir immer zu Ginne gewesen, als wenn ber wunder= barliche Menschengeift aus bem Menschen beraus ftrebte, und fich auf taufend manniafaltigen Begen offenbaren wollte. Da sucht er nun berum, und trifft beim Dichter nur bie Sprache, beim Spielmann eine Anzahl Instrumente mit ihren Saiten, und beim Runftler die fünf Finger und Farben an. Er probiert nun wie es gelingt, wenn er mit biefen unbeholfenen Werkzeugen zu handthieren anfängt, und feinmal ift es ihm recht, und boch hat er immer nichts Befferes. Mir hat ber Simmel ein gelaffenes Blut gefchenft, und barum werbe ich niemals ungebulbig. Ich fange immer wieber etwas Neues an, und fehre immer wieber zum Alten zurud. Wenn ich etwas Großes mable, fo befällt mid gewöhnlich nachher bas Geluft, etwas recht Rleines und Bierliches in Solz zu ichnigeln, und ich fann nachber Tagelang figen, um die fleine Arbeit aus ber Stelle zu forbern. Cben fo geht es mir mit meinen Rupferflichen. Je mehr Dube ich barauf verwende, je lieber find fie mir. Dann fuche ich wieder freier und ichneller zu arbeiten, und so wechsele ich in allerhand Manieren ab, und jebe bleibt mir etwas Menes. Die Liebe zum Fleiß und zur Dubfeligfeit fcheint mir überbies etwas zu febn, mas uns Deutschen angebo= ren ift; es ift gleichsam unfer Element, in bem wir uns immer wohlbefinden. Alle Runftwerte, Die Murnberg aufzuweisen bat, tragen bie Spuren an fich, bag fie ber Meifter mit fonberbarer Liebe zu Enbe führte, bag er feinen Rebenzweig vernachläffigte und gering fchazte; und ich mag baffelbe mohl von bem übrigen Deutschlande und auch von ben Dlieberlanben fagen.

Aber warum, fragte Lufas, habt Ihr nun Eurem Schüler Sternbald ba nicht abgerathen, nach Italien zu gehn, ba er boch gewiß bei Euch seine Kunft so hoch bringen kann, als es ihm nur möglich ift?

Franz war begierig, was Dürer antworten würbe. Dieser sagte: eben weil ich an bem zweisle, was Ihr da behauptet, Meister Lufas. Ich weiß es wohl, daß ich in meiner Wissenschaft nicht der Lezte bin; aber es würde thöricht sehn, wenn ich dafür halten wollte, daß ich alles geleistet und entbeckt hätte, was man in der Kunst vollsbringen kann. Glaubt Ihr nicht, daß es den fünstigen Zeiten möglich sehn wird, Sachen darzustellen, und Geschichten und Empsindungen auszudrücken, auf eine Art, von der wir jezt nicht einmal eine Vorstellung haben?

Lukas schüttelte zweifelhaft mit bem Ropfe.

Ich bin fogar bavon überzeugt, fuhr Albrecht fort, benn jeder Mensch leistet boch nur das, was er vermag; eben so ist es auch mit dem ganzen Zeitalter. Erinnert Euch nur dessen, was wir vorher über die Ersindung gesprochen haben. Dem alten Wohlgemuth würde das Ketzerei geschienen haben, was ich jezt mahle, so würde Euer Lehrer Engelbrecht schwerlich wohl auf die Ersindungen und Manieren verfallen sehn, die Euch so gesläufig sind. Warum sollen unfre Schüler uns nun nicht wieder übertreffen?

. Was hatten wir aber bann mit unfrer Arbeit ge- wonnen? rief Lufas aus.

Daß sie ihre Zeit ausfüllt, sagte Dürer gelassen, und daß wir sie gemacht haben. Weiter wird est niemals einer bringen. Jedes gute Bild steht da an feinem eigenen Blage, und kann eigentlich nicht entbehrt werden, wenn auch viele andre in andern Rücksichten besser sind,

wenn sie auch Sachen ausbrücken, die man auf jenem Bilbe nicht antrifft. Ja oft geht man rudwärts, indem man vorschreitet, vor einiger Zeit fah ich ein altes Bilb Wohlgemuths wieder, und eine folche Lieblichkeit und zarte Rührung glänzten mich daraus an, wie ich mir nie getraue, hervor zu bringen, weil meine Weise wohl ftarfer und harter ist.

Ja, ja, fagte Lukas still vor sich hin, ba mag was bran feyn, hat boch einer sogar einmal behauptet, meine Bilder burften sich mit benen des alten Johann von Cyck nicht messen. Wer weiß, welche sonderbare Werke und kunterbunte Meinungen nach uns in der Welt entstehen!

3ch babe mich immer barin gefunden, fubr Durer fort, baß vielleicht mancher zufünftige Mahler von mei= nen Bemählden verächtlich fprechen mag, bag man mei= nen Fleiß, und auch wohl mein Gutes baran verfennt. Biele machen es icon jegt mit benen Meiftern nicht beffer, bie por uns gemejen find, fie fprechen von ihren Reblern, Die jedem in die Augen fallen, und febn ihr Gutes nicht; ja es ift ihnen unmöglich, bas Gute baran ju febn. Aber auch biefes Laftern rührt blog vom beffern Buftande unfrer Runft ber, und barum muffen wir uns barüber nicht ergurnen. Und beshalb febe ich es gerne, bag mein lieber Frang Italien befucht, und alle feine benfmurbige Runftfachen recht genau betrachtet, eben weil ich viel Unlage zur Dablerei bei ihm bemerft habe. Aus wem ein guter Dabler werben foll, ber wird es gewiß, er mag in Deutschland bleiben ober nicht. Aber ich glanbe, daß es Runftgeifter giebt, benen ber Unblid bes Mannigfaltigen ungemein zu Statten fommt, in benen felbft neue Bildungen entftebu, wenn fie bas Deue feben, bie eben baburch vielleicht gang neue Wege auffin-

ben, die wir noch nicht betreten haben, und es ift niba= lich, daß Sternbald zu biefen gebort. Laft ibn also immer reifen, benn fo viel alter ich bin, wirft boch jebe Beranberung, jebe Reuheit noch immer auf mich. Glaubt nur, bag ich felbft auf biefer Reise zu Guch viel für meine Runft gelernt habe. Wenn Frang auch eine Beit= lang in Bermirrung lebt, und burch fein Lernen in der eigentlichen Arbeit gestört wird, (und ich glaube wohl, baß fein fanftes Gemuth bem ausgefezt ift) fo wird er boch gewiß bergleichen überftebn, und nachher aus biefem Beitpuntte einen befto größern Rugen giebn. ergablte, baß er über bas Dorf gereifet fei, in welchem Sternbalde Bflegemutter wohnte, er batte bas neue 21= tarblatt betrachtet, und lobte, bis auf einige Bergeichnun= gen, alles, vorzüglich ben Gebanten ber boppelten Beleuchtung, ber ihm felber neu und unerwartet gewesen, er erinnerte fich die fromme Rubrung, Die aus ber ftillen Lieblichfeit des Bildes hervorgebe. Wahrlich, fo befchloß er, mein lieber Frang. Du haft icon jegt über= troffen, mas ich von Dir erwarten konnte, und ich freue mich inniglich, bag ich einen folden Schüler gezogen habe.

So große Worte waren über ben armen Franz noch niemals ausgesprochen, darum wurde er schamroth; aber innerlich war er so erfreut, so überglücklich, daß sich gleichsam alle geistigen Kräfte in ihm auf einmal bewegten und nach Thätigkeit riefen. Er empfand die Fülle in seinem Busen, und ward von den mannigfaltigsten Gedanken übermeistert.

Lutas, nachbem er eine Weile geschwiegen hatte, brach eine neue Weinflasche an, und ging selber mit lu= stigen Gebehrben um ben Tisch, um allen einzuschenken. Fröhlich, rief er aus: laßt uns munter senn, so lange bies irbische Leben bauert, wir wissen ja so nicht, wie lange es währt!

Allbrecht trank und lachte. Ihr habt ein leichtes Gemuth, Meister, fagte er scherzend, Guch wird ber Gram niemals etwas anhaben können.

Wahrlich nicht! sagte Lukas, so lange ich meine Gesundheit und mein Leben fühle, will ich guter Dinge seyn, mag es hernach werden wie es will. Mein Weib, Essen und Trinken und meine Arbeit, seht, das sind die Dinge, die mich beständig vergnügen werden, und nach etwas Höherem strebe ich gar nicht.

Doch, fagte Meifter Albrecht ernfthaft, die geläusterte mahre Religion, ber Glaube an Gott und Seligfeit.

Davon spreche ich bei Tische niemals, sagte Lukas. — Aber so seid Ihr ein größerer Keher als ich. — Mag seyn, rief Lukas, aber laßt die Dinge sahren, von denen wir ohnehin so wenig wissen können. Oft mag ich gern arbeiten, wenn ich so recht fröhlich gewesen din. Wenn der Wein noch in den Avern und im Kopfe lebendig ist, so gelingt der Hand oft ein kühner Zug, eine wilde Gesbehrde weit besser, als in der nüchternen Ueberlegung. Ihr erlaubt mir wohl, daß ich nach Tische eine kleine Beichnung entwerse, die ich sichon seit lange habe ausarbeiten wollen; nehmlich den Saul, wie er seinen Spieß nach David wirft. Mich dünkt, ich sehe den wilden Mensschen jezt ganz deutlich vor mir, den erschrocknen David, die Umstehenden und alles.

Wenn Ihr wollt, fagte Durer, fo mögt Ihr jezt gleich an bie Arbeit gehn, ba Ihr ben fuhnen Entschluß einmal gefast habt. Dir vergönnt im Gegentheil einen fleinen Schlaf, benn ich bin noch mube von ber Reife. Jezt ward der Tisch aufgehoben. — Lukas führte ben Albrecht zu einem Auhebette; die beiden Frauen gingen in ein anderes Zimmer, um sich nun ungestört alsterhand zu erzählen, der fremde Gast eilte in die Stadt an sein Geschäft, und Lukas begab sich nach seiner Werkstätte.

## Viertes Rapitel.

Franz wünschte einsam zu sehn, und stieg mit Sebastians Briese nach einem kleinen Garten hinab, der sich
hinter dem Hause des Meister Lukas ausbreitete. Hier
standen alle Sträuche und Gewächse in der besten Ordnung; einige hatte der Herbst schon entblättert, andre
waren noch frisch grün, als wären sie eben aufgebrochen:
die Gänge waren reinlich gehalten, die lezten Herbstolumen standen im schönsten Flor. Franzens Gemüth war
völlig erheitert, er fühlte eine holdselige Gegenwart um
sich scherzen, und die Zukunst sah ihn mit freundlichen
Gebehrden an. Er öffnete den Brief und las:

Trauter Bruber.

"Wie weh thut es mir, daß ich unsern Dürer nicht habe begleiten können, um Dich in den Niederlanden wielleicht noch anzutreffen. Meine Krankheit ist nicht gesfährlich, aber doch hält sie mich von dieser Neise ab. Meine Sehnsucht nach Dir wird auf meinem einsamen Lager in jeder Stunde lebendiger; ich weiß nicht, ob Du an mich mit denselben Empfindungen benkst. Wann die Blumen des Frühlings wieder kommen, bist Du vielleicht

noch weiter bon mir entfernt, und babei weiß ich nicht einmal zuverläffig, ob ich Dich auch jemale wiederfebe. Wie mühevoll und wie leer ift unfer menschliches Leben? ich lefe jegt Deine Briefe zu wiederholten Dalen, und mich bunft, als wenn ich fie nun beffer verftunde; we= nigstens bin ich jezt noch mehr als fonft Deiner Dei= nung. 3ch fann nicht mablen, und barum leje ich aud wohl jegt in Buchern fleißiger als ich fonft that, und ich lerne manches Neue, und Manches, bas ich ichon wußte, erscheint mir wiederum neu. Uebel ift es, daß es bent Menfchen oft fo fdwer anfommt, felbft das Ginfaltigfte recht orbentlich zu verstehn, wie es gemeint feyn mochte, benn feine jedesmalige Lebensart, feine augenblicklichen Gebanken hindern ihn baran; wo er diese nicht wieder findet, ba dunkt ihm nichts recht zu febn. 3ch mögte Dich jegt mundlich fprechen, um recht viel von Dir gu boren, um Dir recht viel zu fagen; benn je langer Du fort bift, je mehr empfinde ich Deine Abwesenheit, und baß ich mit Miemand, felbft mit Durer nicht bas reben fann, mas ich Dir gern fagen murbe."

"Die Helven des Römischen Alterthums wandeln jezt mit ihrer Größe durch mein Gemüth; so wie ich genese, will ich den Bersuch anstellen, aus ihren Geschichten etwas zu mahlen. Ich kann es Dir nicht beschreiben, wie sich seit einiger Zeit das heldenalter so lebendig vor mir regt; bis dahin sah ich die Geschichte als eine Sache an, die nur unfre Neugier angehe, aber es ist mir daraus eine große und neue Welt im Gemüth und herzen ausgequollen. Borzüglich gern möchte ich aus Cäsars Geschichte etwas bilden; man nennt diesen Mann so ost, und nie mit der Ehrsurcht, die er verdient. Wenn er auf dem Nachen ausrust: Du trägst den Cäsar

und fein Glück! ober sinnend am Aubikon steht, und nun noch einmal kurz sein Borhaben erwägt, wenn er dann fortschreitet, und die bebeutenden Worte sagt: der Würsfel ist geworfen! so bewegt sich mein ganzes Herz vor Entzücken, alle meine Gedanken versammeln sich um den einen großen Mann, und ich möchte ihn auf alle Weise verherrlichen. Um liebsten sehe ich ihn vor mir, wenn er durch die kleine Stadt in den Alpen zieht, sein Gesellschafter ihn fragt: ob denn hier auch wohl Neid und Verfolgung und Plane zu Hause wären, und er mit seiner höchsten Größe die tiefsinnigen Worte ausspricht: Glaube mir, ich möchte lieber hier der Erste, als in Rom der Zweite sehn."

"Dies ift nicht bloger Chrgeiz, ober wenn man es fo nennen will, fo ift es bas Erhabenfte, wozu fich ein Mensch empor ichwingen fann. Denn freilich, war Rom, bas bamals die gange Welt beherrichte, im Grunde etwas anders, als jene fleine unbebeutende Stabt. Der hochfte Rubm, bie größte Berehrung bes Selben, auch wenn ihm ber gange Erdfreis huldigt, was ift es benn nun mehr? Wird er niemals wieder vergeffen? Ift vor ihm nicht etwas Aehnliches ba gemefen? Es ift eine große Seele in Cafare Worten, Die hier fo fuhn bas anscheinenb Sochste mit bem Scheinbar Diedrigften zusammen ftellt. Es ift ein folcher Chrgeiz, ber biefen Chrgeiz wieder als etwas Gemeines und Berachtliches empfindet, ber fein Leben, bas er führt, nicht höher anschlägt, als bas bes unbebeutenben Burgers, ber bas gange Leben gleichfam nur fo mitmacht, weil es eine bergebrachte Gewohnheit ift, und ber nun in ber Fulle feiner Berrlichfeit, wie als Bugabe, als einen angeworfenen Bierrath, feinen Rubm, feine glorwürdigen Thaten, fein erhabenes Streben binein legt. Wo die Wünsche ber übrigen Menschen über ihre eigne Kühnheit erstaunen, da sieht er noch Alltäglichkeit und Beschränktheit; wo andre sich vor Wonne und Ent= zücken nicht mehr fassen können, ist er kaltblütig, und nimmt mit zurückhaltender Berachtung an, was sich ihm auforängt."

"Mir fallen diese Gebanken beis weil viele jezt von den wahrhaft großen Männern mit engherziger Kleinmüthigkeit sprechen, weil diese es sich einkommen lassen, Riesen und Kolosse auf einer Goldwage abzuwägen. Eben diese können es auch nicht begreisen, warum ein Sylla in seinem höchsten Glanze das Regiment plözlich niederlegt, und wieder Privatmann wird, und so stirbt. Sie können es sich nicht vorstellen, daß der menschliche Geist, der hohe nehmlich, sich endlich an allen Freuden dieser Welt erfättige, und nichts mehr suche, nichts mehr wünsche. Ihnen genügt schon das bloße Dasein, und jeder Wunsch zerspaltet sich in tausend kleine; sie würden ohne Stolz, in schlechter Eitelkeit Jahrhunderte durchleben, und immer weiter träumen, und keinen Lebenslauf hinter sich lassen."

"Jezt ist es mir sehr beutlich, warum Cato und Brutus gerne starben; ihr Geist hatte ben Glanz verlösschen sehn, der sie an dieses Leben sesselte. — Ich lese viel, wozu Du mich sonst oft ermahntest, in der heiligen Schrift, und je mehr ich darin lese, je theurer wird mir alles darin. Unbeschreiblich hat mich der Prediger Sastomo erquickt, der alle diese Gedanken meiner Seele so einfältig und so erhaben ausdrückt, der die Eitelkeit des ganzen menschlichen Treibens durchschaut hat; der alles erlebt hat, und in Allem das Vergängliche, das Nichtige entdeckt, daß nichts unserem Gerzen genüget, und daß

alles Streben nach Ruhm, nach Größe und Beisheit Eitelfeit sei; ber immer wieber bamit schließt: "Darum "sage ich, daß nichts besser sein ban bag ein Mensch, "fröhlich sei in seiner Arbeit, benn bas ift fein Theil.""

""Bas hat der Mensch von aller seiner Mühe, die "er hat unter der Sonnen? Ein Geschlecht vergehet, das "andre kömmt, die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne "gehet auf und gehet unter, und läuft an ihren Ort, daß "sie daselbst wieder ausgehe. Der Wind gehet gegen Mitz"tag, und kömmt herum zu Mitternacht, und wiederum "an den Ort da er ansing. Alle Wasser lausen ins "Meer, noch wird das Meer nicht völler; an den Ort "wo sie hersließen, sließen sie wieder hin. Es ist alles "Thun so voll Mühe, daß Niemand ausreden kann. Das "Auge siehet sich nimmer satt, und das Ohr höret sich "nimmer satt. Was ist's das geschehen ist? Eben das "hernach geschehen wird. Was ist's, das man gethan "hat? Eben das man hernach wieder thun wird, und "geschieht nichts Neues unter der Sonnen.""—

"Und nachher sagt er: "Ist's nun nicht besser bem "Menschen, essen und trinken, und seine Seele guter "Dinge sehn in seiner Arbeit?""

"Wie es dem Guten gehet, fo geht's auch dem Sin=
"der. Das ist ein böses Ding, unter allem, das unter
"ber Sonnen geschieht, daß es einem geht wie dem an=
"dern, daher auch das Herz des Menschen voll Arges
"wird, und Thorheit in ihrem Herzen, dieweil sie leben,
"darnach müssen sie sterben. — Denn die Lebendigen wis=
"sen, daß sie sterben werden, aber die Todten wissen
"nichts, sie verdienen auch nichts mehr, denn ihr Ge=
"dächtniß ist vergessen; daß man sie nicht mehr liebet,
"noch hasset, noch neidet, und haben kein Theil mehr

"auf der Welt, in allem was unter der Sonnen ge"schieht. So gehe hin, und iß Dein Brod mit Freuden,
"trink Deinen Wein mit gutem Muth, denn Dein Werk"gefällt Gott. Laß Deine Kleider immer weiß sehn, und
"Deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Brauche des Le"bens mit Deinem Weibe das Du lieb haft, so lange Du
"das eitel Leben hast, das Dir Gott unter der Sonnen
"gegeben hat, so lange Dein eitel Leben währet, denn das
"ist Dein Theil im Leben, und in Deiner Arbeit, die Du
"thust unter der Sonnen. Alles was Dir vorhanden
"tommt zu thun, das thue frisch, denn in dem Tode, da
"Du hinfährst, ist weder Werk, Kunst, Bernunst noch
"Weisheit.""

"Liebster Frang, hoher bringt es ber Menfch gewiß niemals, bies ift bie Beisheit."

"Ich habe einen Nürnberger hans Sachs fennen gelernt, einen wackern Mann, er hat sich auf die Kunst der Meistersänger gelegt, dabei ist er ein großer Freund der Resormation, er ist Bürger und Schumacher allhier. Doch muß nach meinem Dafürhalten die Dichtkunst anders aussehn, als sie in seinen Versen erscheint. Wofind' ich einmal in Deutscher oder fremder Junge, was meine lechzende durstige Brust so recht durch und durch erquickt und fättigt?"

"Lebe wohl, und gieb mir balb Nachrichten von Dir; Deine Briefe können mir niemals zu weitläuftig. fenn." -

## Gebaftian.

Diefer Brief verfezte ben jungen Mahler in ein tiefes Nachfinnen: er wollte feinem Gemuthe nicht recht eindringen, und er fühlte fast etwas Fremdes in ber Schreibart, das fich feinem Geifte widerfezte. Es qualteihn, daß alles Neue mit einem zu gewaltsamen Eindrucke auf seine Seele siel, und ihr badurch die freie Bewegung raubte. So lag ihm auch wieder die Gesinnung und das Betragen des Meister Lukas in den Gedanken, mansches in Sebastians Briefe schien ihm damit übereinzussitummen, und in solchen Augenblicken des Gefühls kam er sich oft in der Welt ganz einsam vor: er mochte sich es mit Gedanken nicht deutlich sagen, aber von Lukas Fröhlichkeit und Sebastians Weisheit und Trost wandte sich sein Serz weg, weil sie dessen Sehnsucht als Verzweiflung erschienen.

Bunderlich feltsam ist das Leben der Jugend, die sich selbst nicht kennt. Sie verlangt, daß die ganze übrige Welt, wie ein einziges Instrument, mit ihren Empfin- dungen eines jeden Tages zusammen stimmen soll, sie mißt sich mit der fremdartigsten Natur, und ist nur zu oft unzusrieden, weil sie allenthalben Disharmonie zu hören glaubt. Sich selbst genug, sucht sie doch aussenswärts einen freundlichen Widerhall, der antworten soll, und ängstigt sich, wenn er ausbleibt.

Er ging nach einiger Zeit in bas Haus zurück. Dürer war schon wieber nunter, und beibe suchten den Meister Lufas in seiner Mahlerstube auf. Er saß bei seiner Zeichnung. Franz verwunderte sich sehr über den kunstreichen Mann, der in so kurzer Zeit so viel hatte arbeiten können: die Zeichnung war beinah fertig und mit großem Veuer entworfen. Dürer betrachtete sie und sagte: Ihr scheint Necht zu haben, Meister Lukas, daß sich nach einem guten Trunke besser arbeiten läßt, ob ich es gleich noch nie versucht habe; denn mir steigt der Wein in den Kopf und verdunkelt mir den Gedauken.

Dan muß fich nur nicht ftoren laffen, fagte Lufas,

IV

wenn einem auch anfangs etwas wunderlich babei wirb, sondern dreift fortfahren, so findet man fich balb in die Arbeit hinein, und alsbann gerath fie gewißlich beffer.

Die brei Künftler blieben mit ben Frauen auch am Abend zusammen, und sezten ihre Gespräche fort. Franz war gedrückt von dem Gedanken, daß er morgen abreisen müffe: so wie er unvermutheter Weise seinen Dürer gefunden hatte, sollte er ihn jezt eben so plözlich zum zweitenmale verlassen: er sprach daher wenig mit, auch aus dem Grunde, weil er zu bescheiden war.

Ce war fpat, ber Mond war eben aufgegangen als man sich trennte. Franz nahm von Lukas Abschieb, bann begleitete er seinen Lehrer nach seiner Herberge. Durer kehrte vor dem hause wieder um, sie durchstrichen einige Straßen und kamen dann auf einen Spaziergang der Stadt.

Der Mond schien schräge burch die Banme, die beinah schon ganz entblättert waren; sie standen still, und Franz siel seinem Meister mit Thränen an die Brust. Was ist Dir? fragte Dürer, indem er ihn in seine Urme schloß. O liebster, liebster Albrecht, schluchzte Franz, ich kann mich nicht darüber zusrieden geben, ich kann es nicht aussprechen, wie sehr ich Euch verehre und liebe: Ich hab' es mir immer gewünscht, Euch noch einmal zu sehn, um es Euch zu sagen, aber nun habe ich voch seine Gewalt dazu. O liebster Meister, glaubt es mir nur auf mein Wort, glaubt es meinen Thränen.

Frang war indem zurud getreten, und Durer gab ihm bie Sand und fagte: ich glaube es Dir.

Uch! rief Franz aus, was feit Ihr boch fur ein ganz andrer Mann, als bie übrigen Menfchen! Das fühle ich immer mehr, ich werbe keinen Eures Gleichen wieder antreffen. Un Guch hangt mein ganzes Berz, und wie ich Euch vertraue, werbe ich feinem wieder vertrauen.

Dürer lehnte sich nachbenkend an den Stamm eines Baumes, sein Gesicht war ganz beschattet. Franz, sagte er langsam, Du machst, daß mir Deine Abwesenheit immer trauriger sehn wird, denn auch ich werde niemals solchen Schüler, solchen Freund wieder antressen. Denn Du bist mein Freund; der einzige, der mich auß recht voller Seele liebt, der einzige, den ich ganz so wieder lieben kann.

Sagt bas nicht, Albrecht, rief Franz, ich vergehe vor Euch.

Dürer fuhr fort: es ist nur die Wahrheit, mein Sohn, benn als solchen liebe ich Dich. Meinst Du, Deine getreue Anhänglichkeit von Deiner Kindheit auf habe mein herz nicht gerührt? D Du weißt nicht, wie mir an jenem Abend in Nürnberg war, und wie mir jezt wieder ist: wie ich damals den Abschied von Dir abskürzte, und es jezt gern wieder thäte; aber ich kann nicht.

Er umarmte ihn freiwillig, und Franz fühlte, daß fein theurer Lehrer weinte. Sein herz wollte brechen. Die übrigen Menschen, sagte Dürer, lieben mich nicht wie Du; es ift zu viel Irdisches in ihren Gedanken. Ich stelle mich oft wohl äußerlich hart, und thue wie die übrigen; aber mein herz weiß nichts davon. Pirkheimer ist ein Patrizier, ein reicher Mann, er ist brav, aber er schäzt mich nur der Kunst wegen, und weil ich steißig und aufgeräumt bin. Mein Weib kennt mich wenig, und weil ich ihr im Stillen nachgebe, so meint sie, sie mache mir alles recht. Sebastian ist gut, aber sein herz ist dem meinigen nicht so verwandt als das Deine. Von

ben übrigen laß mich gar schweigen. Ja wahrlich, Du bift mir ber Einzige auf ber Erbe.

Franz sagte begeistert: D was könnte mir für ein größeres Glück begegnen, als daß Ihr die Liebe erkennt, die ich so inniglich zu Euch trage.

Sei immer wacker, fagte Dürer, und laß Dein frommes herz allerwege fo bleiben, als es jezt ift. Komm bann nach Deutschland und Nürnberg zurück, wenn es Dir gut baucht; ich wüßte mir keine größere Freube, als kunftig immer mit Dir zu leben.

Ich bin eine verlaffene Baife, ohne Eltern, ohne Angehörigen, fagte Franz, Ihr feib mir alles.

3d muniche, fagte Albrecht, bag Du mich wieder findest, aber ich glaube es nicht; es ift etwas in meiner Seele, mas mir fagt, bag ich es nicht lange niehr treiben werbe. 3ch bin in manchen Stunden fo ernfthaft und fo betrübt, daß ich zu fterben muniche, wenn ich nachher auch oft wieber icherze und luftig icheine. Ich weiß auch recht gut, bag ich zu fleißig bin, und mir badurch Schaben thue, baß ich die Rraft ber Geele abftumpfe, und es gewiß bugen muß; aber es ift nicht zu anbern. 3ch brauche Dir, liebster Frang, wohl bie Urfache nicht zu fagen. Deine Frau ift zu weltlich gefinnt, fie qualt fich ewig mit Gorgen fur bie Bufunft und mich mit; fie glaubt, bag ich niemals genug arbeiten fann, um nur Gelb zu fammeln, und ich grbeite, um in Rube gu fenn, oft mit unluftiger Geele; aber bie Luft ftellt fich mabrent ber Arbeit ein. Meine Frau empfindet nicht die Wahrheit ber himmlischen Worte, Die Chriftus ausgefprochen bat: "Corget nicht fur Guer Leben, was 3br effen und trinfen werdet, auch nicht für Guren Leib, mas Ihr angieben werbet. Ift nicht bas Leben mehr benn bie

Speise? Und der Leib mehr denn die Kleidung? So venn Gott das Gras auf dem Felde kleivet, das doch heute stehet, und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr Euch thun? D Ihr Kleingläubigen! Darum sollt Ihr nicht forgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir essen? Womit werden wir uns kleiden?" — Nun lebe wohl, mein liebster Freund; ich will zurück, und Du sollst mich nicht begleiten, denn an einer Stelle mussen wir uns ja doch trennen.

Franz hielt noch immer feine Sand. Ich follte Cuch nicht wiederfehn? fagte er, warum follte ich bann wohl nach Deutschland zuruck fommen? Nein, Ihr mußt leben, noch lange, lange, Euch, mir und bem Baterlaube!

Wie wir uns heut trennen muffen, fagte Dürer, fo niuß ich boch irgend einmal sterben, es sei wenn es sei. Je früher, je weniger Lebensmühe; je später, je mehr Sorgen. Aber komm bald zuruck, wenn Du kannst.

Er segnete hierauf seinen jungen Freund, und betete inbrünstig zum himmel. Franz sprach in Gedanken seine Worte nach, und war in einer frommen Entzückung; bann umarmten sich beibe, und Dürer ging wie ein großer Schatten von ihm weg. Franz sah ihm nach, und ber Monbschimmer und die Bäume dämmerten ungewiß um ihn. Plözlich stand der Schatten still, und bewegte sich wieder rückwärts. Dürer stand neben Franz, nahm seine Hand und sagte: Und wenn Du mir fünstig schreibst, so nenne mich in Deinen Briesen Du und Deinen Freund, denn Du bist mein Schüler nicht mehr. — Mit diesen Worten ging er nun wirklich fort, und Franz verlor ihn gänzlich aus den Augen. Die Nacht war kalt, die Bächeter der Stadt zogen vorüber und sangen, die Glocken schlusgen seierlich. Franz irrte noch eine Zeitlang umher,

bann begab er fich nach feiner Berberge, aber er fonnte nicht fchlafen.

## Fünftes Rapitel.

Der Morgen kam. Franz hatte eine Gesellchaft gefunden, die auf dem Kanal mit einem Schiffe nach Notterbam fahren wollte, dort wollten sie dann ein größeresnehmen, um vollends nach Antwerpen zu kommen.

Es war helles Wetter, als fie in bas Boot fliegen; bie Gefellichaft ichien bei guter Laune. Frang betrachtete fie nach ber Reihe, und feiner barunter fiel ihm besonders auf, außer ein junger Menfch, ber einige zwanzig Jahr alt zu fenn ichien, und ungemein icon von Geficht und febr anmuthig in feinen Gebehrben mar. Frang fühlte fich immer mehr zu ben jungern als zu ben altern Leuten hingezogen; er fprach mit ben legtern ungern, weil er nur felten in ihre Empfindungen einstimmen fonnte. Bei alten Leuten empfand er feine Befdrantung noch qualen= ber, und er merkte es immer, bag er ihnen zu lebhaft, gu jugenblich war, bag er fich gemeiniglich an Dingen entbudte, bie tenen immer fremb geblieben, und bag fie bod guweilen mit einem gemiffen Mitleiben, mit einer hoffartigen Dulbung auf ibn binab blidten, ale wenn er enb= lich allen biefen Gefühlen und Sturmen vorüber ichiffen murbe, um in ihr rubiges faltes Land feften Suß gu Bollenbe bemuthigte es ihn oft, wenn fie biefelben Gegenstände liebten, bie er verehrte; Lob und Sabel, Unpreifung und Nachficht aber mit fo fcheinbarer Berechtigkeit austheilten, daß von ihrer Liebe fast nichts übrig blieb. Er dagegen war gewohnt aus vollen Gerzen zu zu zahlen, seine Liebe nicht zu messen und einzuschränken, sondern es zu dulden, daß sie sich in vollen Strömen durch das Land der Runst, sein Land der Berheißung ergoß; je mehr er liebte, je wohler ward ihm. — Er konnte sein Auge von dem Jünglinge nicht zurück ziehn, die lustigen hellen braunen Augen und das gelockte Haar, eine freie Stirn, und dazu eine bunte, frembartige Tracht macheten ihn zum Gegenstand seiner Neugier.

Das Schiff fuhr fort, und man sah links weit in bas ebene Land hinein. Die Gefellschaft schien nachdensfend, oder vielleicht müde, weil sie alle früh aufgestanden waren; nur der Jüngling schaute unbefangen mit seinen großen Augen umher. Ein ältlicher Mann zog ein Buch hervor und fing an zu lesen; doch es währte nicht lange, so schlummerte er. Die übrigen schienen ein Gespräch zu wünschen.

Der Gerr Banfen fchläft, fagte ber eine zu feinem Rachbar, bas Lefen ift ihm nicht bekommen.

Er schläft nicht so, Nachbar Peters, baß er Euch nicht hören follte, sagte Bansen, indem er fich ermunterte. Ihr solltet nur etwas erzählen, oder ein luftiges Lied fingen.

Ich bin heiser, fagte jener, Ihr wißt es felber; auch hab' ich eigentlich seit Jahr und Tag das Singen schon aufgegeben.

Der frembe Jüngling fagte: Ich will mich wohl anbieten, ein Lieb zu fingen, wenn ich nur wüßte, baß bie Gerren es mit der Poeffe nicht fo genau nehmen wollen.

Sie versicherten ihn alle, bag es nicht geschehn wurbe,

und jener fprach weiter: Es ist auch nur, daß man sich das bischen Freude verbittert; alle Lieber, die ich gern singe, muffen sich hübsch geradezu, und ohne Umschweise ausbrücken. Ich will also mit Eurer Erlaubniß ansfangen.

Ueber Reifen fein Bergnügen, Wenn Gesundheit mit uns geht: hinter uns die Städte liegen, Berg und Walbung vor mir ficht. Jenfelt, jenfeit, ift ber himmel heiter, Treibt mich rege Schnsncht weiter.

Schau Dich um, und laß die trüben Blicke, Sieh, da liegt die große weite Welt, In der Stadt blieb alles Graun zurucke, Das den Sinn gefangen halt. Endlich wieder himmel, grane Flur, Groß und lieblich die Natur.

Auch ein Mabchen muß Dich nimmer qualen, Kömmft ja boch zu Menschen wieber hin, Nirgend wird es Dir an Liebe sehlen, Ift Dir Lieben ein Gewinn: Darum laß die trüben Blicke, Allenthalben blüht Dein Glücke.

Immer munter, Freunde, mnnter Denn mein Madchen wartet schon; Treibt den Fluß nur rasch hinunter, Denn mich buntt, mich lockt ihr Ton. Gunftig sind uns alse Winde, Sturme schweigen, Luste fäuseln linde. Siehst Du die Sonne nicht Glänzen im Bach? Bo Du bist, spielt bas Licht Freundlich Dir nach.

Durch ben Walb Funkelschein, Sieht in ben Duell; Ruckt in die Fluth hinein, Lacht brum so hell.

So auch ber Liebe Licht Wanbelt mit Dir, Löschet wohl nimmer nicht. Ift borten balb hier.

Liebst Du bie Morgenpracht, Benn nach ber schwarzen Nacht Auf blamantner Bahn Die Sonne ihren Weg begann?

Wenn alle Vögel jubeln laut, Begrüßen fröhlich bes Tages Braut, Wenn Wolfen sich zu Füßen schmiegen, In Brand und goldnem Feuer fliegen?

Auch wenn bie Sonne nun ben Wagen lenkt, Und hinter ihr bas Morgenroth erbleicht, Luft, heiterkeit burch alle Welt hin fleugt, Bis sich zum Meer bie Göttin fenkt.

Und bann funkeln neue Schimmer Ueber See und über Land, Erb' und himmel im Gefimmer Sich zu Einem Glang verband. Prächtig mit Rubinen und Sapphiren, Siehst Du bann ben Abendhimmel prangen, Gelbenes Geschmeibe um ihn hangen, Gbelsteine Hals und Nacken zieren, Und in holder Gluth die schönen Wangen. Drängt sich nicht mit stillem Licht ber Chor Aller Sterne, ihn zu sehen, vor? Jubeln nicht die Lerchen ihre Lieber, Tönt nicht Fels und Meer Gesänge wieber? —

Also wenn die erste Llebe Dir entschwunden, Mußt Du weibisch nicht verzagen, Sondern dreist Dein Glücke wagen, Bald hast Du die zweite aufgefunden, Und kannst Du im Rausche dann noch klagen: Nie empfand ich was ich vor empfunden?

Die vergißt ber Frühling wieber zu fommen, Benn Storche ziehn, wenn Schwalben auf ber Wiese find. Raum ift bem Winter bie Herrschaft genommen, So erwacht und lächelt bas golbene Kind.

Dann fucht er fein Spielzeng wieber zusammen, Das ber alte Winter verlegt und versiört, Er puzt ben Walb mit grünen Flammen, Der Nachtigall er bie Lieber lehrt.

Er rührt ben Obstbaum mit röthlicher hand, Er klettert hinauf bie Aprifofen : Wand, Wie Schnee die Bluthe roth unter die Blatter bringt, Er schuttelt froh bas Röpfchen, bag ihm die Arbeit gelingt.

Dann geht er und fchlaft im walbigen Grund, Und haucht ben Athem aus, ben fußen, Um feinen zarten rothen Mund Im Grafe Biol' und Erbbeer fprießen: Wie röthlich und bläulich lacht Das Thal, wann er erwacht!

In ben verschloßnen Garten Steigt er über's Gitter in Eil, Mag auf ben Schluffel nicht warten, Ihm ist teine Wand zu fteil.

Er raumt ben Schnee aus bem Wege, Er schneibet bas Burbaum : Gehege, Und friert auch am Abend nicht, Er schauselt und arbeitet im Monbenlicht.

Dann ruft er: wo fäumen bie Spielkameraben Daß sie so lange in ber Erbe bleiben? Ich habe sie alle eingelaben, Mit ihnen bie fröhliche Zeit zu vertreiben.

Die Lilie kommt und reicht bie weißen Finger, Die Tulpe fieht mit bickem Kopfput ba, Die Rose tritt bescheiben nah, Anrikelchen und alle Blumen, vornehm und geringer.

Der bunte Teppich ift nun gestlickt, Die Liebe tritt aus Jasminlauben hervor. Da banken die Menschen, ba jauchzet der Bögel ganzes Chor, Denn alle fühlen sich beglückt.

Dann fußt ber Frühling bie zarten Blumen : Wangen, Und scheibet und spricht: ich muß nun gehn. Da sterben sie alle am fußen Berlangen, Daß sie mit welten hauptern ftehn. Der Frühling spricht: vollenbet ift mein Thun, Ich habe schon die Schwalben herbestellt. Sie tragen mich in eine andre Welt, Ich will in Indiens buftenden Gefilden ruhn.

Ich bin zu klein, bas Obst zu pflücken, Den Stock ber schweren Traube zu entkleiben, Mit ber Sense bas golbene Korn zu schneiben, Dazu will ich ben herbst Euch schicken.

Ich liebe bas Spielen, bin nur ein Kind, Und nicht zur ernsten Arbeit gesinnt. Doch seid Ihr satt der Winterleiden, Romm' ich zurück zu andern Freuden, Die Blumen, die Bögel nehm' ich mit mlr, Wenn Ihr erntet und keltert was sollen sie hier?

Abe! Abe! ift ble Liebe nur ba, So bleibt Euch ber Frühling ewiglich nah!

Ihr habt das Lieb fehr schön gesungen, fagte Banfen, aber es ift mahr, daß man es mit bem Texte nicht fo genau nehmen muß, denn das Lezte hängt gar nicht mit bem Ersten zusammen.

Ihr habt fehr Necht, fagte ber Frembe, inbeffen Ihr tennt bas Sprichwort: Ein Schelm giebt's beffer, als er es hat.

Ich habe einen guten und schönen Zusammenhang barin gesunden, sagte Franz. Der hauptgedanke ist der fröhliche Anblick der Welt, das Lied will uns von trüben Gebanken und Melankolie abziehen, und so kömmt es von einer Borstellung auf die andre. Zwar ist nicht der Zu-ammenhang einer Nede darin, aber es wandelt gerade.

fo fort, wie fich unfre Bebanten in einer ichonen heitern Stunde bilben.

Ihr feyd wohl felber ein Boet? rief ber Fremde aus. Frang erröthete und fagte, daß er ein Mahler fei, ber von jezt nach Antwerpen, und bann nach Italien zu gehen gesonnen sey.

Ein Mahler? schrie Bansen auf, indem er Stern= p bald genau betrachtete. D so gebt mir Eure Sand! bann muffen wir naher mit einander bekannt werben!

Frang war in Berlegenheit, er wußte nichts zu erwiebern; ber Miederlander fubr fort: Bor allen Runften in ber Belt ergögt mich immer bie Runft ber Mablerei am meisten, und ich begreife nicht, wie viele Menschen fo falt bagegen feyn fonnen. Denn was ift Poefie und Mufif, die jo flüchtig vorüber raufchen, und uns faum anrühren? Jegt vernehme ich bie Tone, und bann find fie vergeffen, - fie waren und waren auch nicht; Rlange, Worte, von benen ich niemals recht weiß, was fie mir follen; fie find nur Spielwerf, bas ein jeder anders hand= habt. Dagegen verftehn es bie edlen Mahlerfünftler, mir Sadjen und Berfonen unmittelbar vor bie Mugen gu ftellen, mit ihren freundlichen Farben, mit aller Birflich= feit und Lebendigfeit, fo daß bas Aluge, ber flügfte und ebelfte Sinn bes Menfchen, gleich ohne Bergogern alles auffaßt und verftebt. Je öfter ich bie Figuren wieder febe, je befannter find fie mir, ja ich fann fagen, bag fie meine Freunde werben, bag fie fur mich eben fo gut le= ben und ba find, als bie übrigen Menfchen. Darum liebe ich die Mahler so ungemein, benn fie find gleichsam Schöbfer, und fonnen ichaffen und barftellen, was ihnen gelüftet.

Bon biefem Augenblicke bemubte fich Banfen febr

um Sternbald; dieser nannte ihm seinen Nahmen, und ward von jenem dringend gebeten, ihn in Antwerpen in seinem Hause zu besuchen und etwas für ihn zu mahlen. Auf der fortgesezten Reise gerieth Franz mit dem undestannten Jünglinge in ein näheres Gespräch, und ersuhr von ihm, daß er sich Audolph Florestan nenne, daß er auß Italien sey, jezt England besucht habe, und nach seiner Heimath zurück zu kehren denke. Die Jünglinge beschlossen, die Reise in Gesellschaft zu machen, denn sie sühlten beide einen Zug der Freundschaft zu einander, der sie schnell vereinigte. Wir wollen recht vergnügt mitsammen sehn, sagte Rudolph; ich bin schon mehr als einmal in Deutschland gewesen, und habe lange unter Euren Landsleuten gelebt, ich bin selbst ein halber Deutscher und liebe Eure Nation.

Frang war erfreut, biefe Befanntichaft gemacht gu haben. Er äußerte feine Bermunderung, bag Rubolph in fo früher Jugend icon von ber Welt fo viel gefebn babe. Das ning Gud nicht erstaunen, fagte jener, mein unrubiger Beift treibt mich immer umber, und wenn ich eine Beile ftill in meiner Seimath gefeffen habe, muß ich wieber reifen, wenn ich nicht frant werben will. Wenn ich auf ber Deife bin, geschieht es mir wohl, bag ich mich nach meinem Saufe febne, und mir vornehme, nie wieber in ber Ferne herum zu ftreifen; inbeffen bauern bergleichen Borfage niemals lange, ich barf nur von frems ben Landern boren ober lefen, gleich ift bie alte Luft in mir wieber aufgewacht. Go bin ich auch fcon Spanien burchftreift, ich habe Balencia und bas wundersame Granaba gefebn, mit feinem berrlichen Schloffe, ben fremben, feltsamen Gitten und Trachten, ich habe bie Luft ber Glififden Befilde von Dlalaga eingeathmet, und fenne ben

Manferrate mit feinen Klöftern und grünbewachsenen Klippen.

Ein großer Theil ber Gesellschaft kam jezt barauf, man solle, um die Zeit ber Fahrt zu verkürzen, Geschichsten oder Mährchen erzählen. Alle trauten bem Rubolph zu, daß er am besten im Stande sey, ihr Begehren zu erfüllen; sie ersuchten ihn baher alle und auch Franz vereinigte sich mit ihren Bitten. Ich will es gern thun, antwortete Audolph, allein es geht mir mit meiner Geschichte, wie mit meinem Liebe, sie wird keinem recht gefallen. Alle behaupteten, daß er sie gewiß unterhalten werde, er solle nur getrost ansangen. Nudolph sagte: Ich liebe keine Geschichte, und mag sie gar nicht erzählen, in der nicht von Liebe die Rede ist. Die alten Gerren aber kümmern sich um bergleichen Neuigkeiten nicht viel.

D boch, sagte Vansen; nur finde ich es in vielen Geschichten der Art unnatürlich, wie die ganze Erzählung vorgetragen wird; gewöhnlich macht man doch zu viel Aushebens davon, und das ist, was mir mißfällt. Wenn es aber alles so recht natürlich und wahr fortgeht, so kann ich mich sehr daran ergözen.

Das ist es gerabe, rief Nubolph aus, was ich sagte! Die meisten Menschen wollen alles gar zu natürlich hasben, und wissen boch eigentlich nicht, was ste sich barunter vorstellen; sie fühlen den Hang zum Seltsamen und Wunderbaren, aber boch soll bas alles wieder alltäglich werden: sie wollen wohl von Liebe und Entzücken reben hören, aber alles soll sich in den Schranken der Billigsteit halten. Doch, ich will nur meine Geschichte anfangen, weil ich sonst selber die Schuld trage, wenn Ihr zu viel erwartet. —

Die Sonne ging eben auf, als ein junger Ebelmann,

ben ich Ferdinand nennen will, auf bem freien Felde spazierte. Er war damit beschäftigt, die Pracht des Morgens zu beschauen, wie sich nach und nach das Morgensroth und das lichte Gold des himmels immer brennender zusammen drängten und immer höher leuchteten. Er versließ gewöhnlich an jedem Morgen sein Schloß, auf dem er unverheirathet und einsam lebte, seine Eltern waren vor einiger Zeit gestorben. Dann sezte er sich gewöhnlich in dem benachbarten Wälden nieder, und las einem der Italianischen Dichter, die er sehr liebte.

Tezt war die Sonne herauf gestiegen, und er wollte sich eben nach dem einfamen Waldplaze begeben, als er aus der Ferne einen Neuter heran sprengen sah. Auf dem Sute und Kleide des Reitenden glänzten Gold und Edelgesteine im Schein des Morgens, und als er näher fam, glaubte Ferdinand einen vornehmen Nitter vor sich zu sehn. Der Fremde ritt eiligst vorüber und verschwand im Walde; kein Diener folgte ihm.

Ferdinand wunderte sich noch über diese Eile, als er zu seinen Füßen im Grase etwas Glänzendes wahrnahm. Er ging hinzu und hob das Bildniß einer Dame auf, das mit kostbaren Diamanten eingesaßt war. Er ging damit nach dem Walde, indem er es ausmerksam betrachetete; er sezte sich an der gewohnten Stelle nieder, und wergaß sein Buch heraus zu ziehen, so sehr war er mit dem Bilde beschäftigt.

Wie ich gesagt habe, fiel Vansen ein, die Mahlerei hat eine wunderbare Kraft über und: das Bild wird gewiß trefflich gemahlt gewesen sein. Aber sagt mir doch: was war dieser Edelmann für ein Landsmann?

Je nun, ich bente, antwortete Rubolph, er wird

wohl ein Deutscher gewesen sonn, und jezt erinnere ich mich beutlich, er war aus Franken.

Mun fo feib fo gut, und fahrt fort.

Er kam nach Sause und aß nicht. Leopold, sein vertrautester Freund, besuchte ihn, aber er sprach nur wesnig mit diesem. Warum bist Du so in Gedanken? fragte Leopold. Mir ist nicht wohl, antwortete jener, und mit dieser Antwort mußte der Freund zufrieden sehn.

So verstrichen einige Wochen und Ferbinand ward mit seinen Worten immer sparsamer. Sein Freund wurde besorgt, benn er bemerkte, daß Ferdinand alle Geselschaften vermied, daß er fast beständig im Walde oder auf der Wiese lebte, daß er jedem Gespräche aus dem Wege ging. An einem Abende hörte Leopold folgendes Lied singen. Ihr habt wohl nichts dagegen, daß ich es gleich selbst absinge, es nimmt sich dadurch besser aus.

Soll ich harren? Soll mein Herz Endlich brechen? -Soll ich niemals von dem Schmerz Meines Busens sprechen?

Marum Zittern? Warum Zagen? Träges Weilen? Auf, Dein höchstes Glück zu wagen! Flügle Deine Eile!

Suchen werb' ich: werb' ich finden? Mach der Ferne Treibt das Herz; burch blühnde Linden Lächeln Dir die Sterne. Leopold hörte aufmerksam bem räthselhaften Liebe zu; bann ging er in den Wald hinein, und traf seinen Freund in Thränen. Er ward bei diesem Anblick erschüttert und redete ihn so an: Liebster, warum willst Du mich so bestümmern, daß Du mir kein Wort von Deinem Leiden anvertraust? Ich sehe es täglich, wie Dein Leben sich aufzehrt, und unwissend muß ich mit Dir leiden, ohne daß ich rathen und trösten könnte. Warum nennst Du mich Deinen Freund? Ich bin es nicht, wenn Du mich nicht Deines Vertrauens würdig achtest. Tezt gilt es, daß ich Deine Liebe zu mir auf die Probe stelle, und was sürchtest Du, Dich mir zu entdecken? Wenn Du unsglücklich bist, wo sindest Du sichern Trost, als im Busen eines Freundes? Bist Du Dich einer Schuld bewußt, wer verzeiht Dir williger, als die Liebe?

Ferdinand fab ibn eine Beile an, bann fagte er: Reines von beiben, mein lieber Wreund, ift bei mir ber Fall; fonbern eine wunderfeltsame Sache belaftet mein Berg fo gewaltsam, die ich Dir noch nicht habe anver= trauen wollen, well ich mich vor Dir fchame. 3ch fürchte Deine Bernunft, ich fürchte, daß Du mir bas fagft, mas ich mir felber täglich und ftundlich fage; ich fürchte, bag Du gwar Deinen Freund, aber nicht feine unbegreifliche Thorbeit liebst. Doch will ich Dir alles gesteben, und nun erfahren, welchen Rath, welchen Troft Du mir geben fannft. Gieb biefes Gemählbe, bas ich vor einigen Bochen fant, und bas feitbem meinen Ginn fo ganglich umgewandelt bat. Mit ibm habe ich mein bochftes Blud, ja mich felber gefunden, benn ich lebte vorber ohne Geele, ich fannte mich und bie Geligfeit ber Welt nicht, benn ich wurde ohne alles Glud in ber Belt fertig. Geitbem ift mir, ale wenn ein unbefanntes Wefen mir aus ben Dlorgenwolfen bie Sand gereicht, und mid mit fuger Stimme bei meinem Ramen genannt batte. Aber zugleich habe ich in biefem Bilbe meinen größten Feind gefunden, ber mir feine Minute Rube läßt, ber mich auf jeben Schritt verfolat, ber mir alle übrigen Freuden Diefer Erbe ale et= mas Armfeliges und Berächtliches barftellt. 3ch barf mein Auge nicht bavon hinweg wenden, fo befällt mich eine marternde Cehnsucht, und wenn ich nun barauf blide, und biefen fugen Dlund, und biefe fconen Alugen antreffe, fo ergreift eine fcredliche Beflemmung mein Berg, fo bag ich in unnugen Rampfen, in Streben und Bunfchen vergebe, und mein Leben fich verzehrt, wie Du richtig gefagt haft. Aber es muß fich nun endigen; mit bem fommenben Morgen will ich mich aufmachen und bas Land burchziehen, um biejenige wirklich aufzufinden von ber ich bis jezt nur ben Schatten besige. Gie muß irgendwo febn, fie muß meine Liebe fennen lernen, und ich fterbe bann entweber in öber Ginfamfeit, ober fie erwiedert biefe Liebe.

Leopolo stand lange staunend und betrachtete seinen Freund, endlich rief er auß: Unglücklicher! Wohin hast Du Dich verirrt? An diesen Schmerzen hat sich vielleicht bisher noch keiner der Sterblichen verblutet. Was soll ich Dir fagen? Wie soll ich Dir rathen? Der Wahnssinn hat sich Deiner schon bemeistert und alle Hülfe kömmt zu spät. Wenn nun das Original dieses Bildes auf der ganzen Erde nicht zu sinden ist! und wie leicht kann es bloß die Imagination eines Mahlers seyn, die dieses zierliche Köpschen hervorgebracht hat! Oder sie kann auch gelebt haben, und ist nun schon gestorben, oder sie ist die Gattin eines andern, und Mutter vieler Kinder und Enkel, so daß Du sie, vom Alter entstellt, nicht eins

mal fennst, wenn Du sie auch wirklich sinden solltest. Glaubst Du, daß sich Dir zu Gesallen das Wunder des Bygmalion erneuern werde? Ist est nicht eben so gut, als wenn Du die Gelena von Griechenland, oder die Negyptische Eleopatra lieben wolltest? Bedenke Dein Wohl, und laß Dich nicht von einer Leidenschaft unterjochen, die offenbar aberwizig ist. Deine Empsindung ist so widersinnig, daß hier oder nirgend Deine Vernunft auftreten und Dich aus dem Labyrinthe erretten nuß, und mich wundert nur, wie Du sie schon so hast unterdrücken können, daß es so weit mit Dir gesommen ist.

Nun, der Mann hat boch mahrlich völlig Recht, rief Banfen aus, und ich bin neugierig, was der verliebte Schwärmer wohl barauf wird antworten können.

Gewiß gar nichts, sagte Gerr Beters, er wird eins feben, wie gut es fein Freund mit ihm meint, und bas wunderliche Abentheuer fabren laffen.

Einiges getraute ich mir wohl zu fagen, verfezte Sternbalo, wenn ich nicht bie Geschichte zu unterbrechen fürchtete.

Nubolph fah ihn lächelnb an, und fuhr fort: Ferbinand schwieg eine Weile still, bann sagte er: Liebster
Freund, Deine Worte können mich auf keine Weise beruhigen, und wenn Du mich und mein Herz kenntest, so
würdest Du auch barauf gar nicht ausgehen wollen. Ich
gebe Dir Necht, Du haft vollkommen vernünstig gesprochen;
allein was ist mir bamit geholsen? Ich kann Dir nichts
antworten, ich fühle nur, daß ich elend bin, wenn ich nicht
gehe und jenes Bild aufsuche, das meine Seele ganz regiert. Denn könnte ich vernünstig seyn, so würde ich
gewiß nicht einen Traum lieben; könnt' ich auf Deinen
Nath hören, so würde ich mich nicht in ber Nacht schlassos

auf meinem Lager wälzen. Denn wenn ich nun auch wirklich die Selena, ober die Aegyptische Cleopatra liebte, mit biefer beißen brennenben Liebe bes Bergens, wenn ich nun auch ginge, und fie in ber weiten Belt auffuchte, fo wie ich jezt ein Bild fuche, daß vielleicht nirgendwo ift: was fonnte mir auch bann all Dein Reben nuzen? Doch nein, fie lebt, mein Berg fagt es mir, bag fie fur mich lebt, und bag fie mich mit ftiller Abndung erwartet. Und wenn ich fie nun gefunden habe, wenn die Sterne gun= ftig auf mein Thun berunter scheinen, wenn ich fie in meinen Armen gurud bringe, bann wirft Du mein Glud preifen, und mein jeziges Beginnen nicht mehr unvernünf= tig fchelten. Go hangt es alfo blog von Glud und Bu= fall ab, ob ich vernünftig ober unvernünftig bandle, ob Die Menschen mich schelten ober loben; wie fann alfo Dein Rath gut feyn? Die fonnte ich vernünftig banbeln, wenn ich ihm folgte? Wer nie magt, fann nie gewin= nen, wer nie ben erften Schritt thut, fann feine Reise vollbringen, wer bas Glud nicht auf die Brobe ftellt, fann nicht erfahren, ob es ihm gunftig ift. 3ch will also getroft biefen Weg einschlagen, und febn , wohin er mich führt. 3ch fomme entweder vergnügt, ober nicht gurud. - Saft Du nie die munderbare Geschichte von Gottfried Rubell gehört?

Nein, sagte Leopolo verwirrt. So will ich fle Dir ergählen, sprach ber Liebende, benn sie bestätigt mein Gesfühl, bas Dir so einzig und widerfinnig erscheint.

Halt! rief Vansen, die Sache neigt sich zum Ver= wirrten, daß hier eine neue Erzählung in die vorige ein= gestochten wird.

Und was schadet es, sagte Florestan, wenn es Euch nur unterhalt und die Zeit vergeht?

XVI. Band.

Es steht nur zu besorgen, sagte Beters bedächtlich, daß es und nicht unterhalten werde, benn man wird gar leicht konfuse, und da die Sache an sich felbst schon nicht fehr interessärt, so wird diese Spisode das Uebel nur arger machen.

Was fann ich benn aber bafür, erwiederte Rubolph, daß ber verliebte Schwärmer seinem Freunde damals biefe Sistorie wirklich erzählt hat? Ich muß boch ber Wahrsheit getren bleiben.

Nun so ergählt wie Ihr wollt, sagte Vansen, tragt bie neue Geschichte vor, aber nur unter ber Bedingung, daß in dieser Sistorie sich nicht wieder eine neue entspinnt, benn das könnte sonst bis ins Unendliche fortgesett werben.

Mlfo benn, nahm Florestan wieber bas Wort, fing ber fdmarmende Ferdinand feinem vernünftigen Freunde Leopold mit biefen Worten bie Gefchichte bes Gottfried Rubell zu ergählen an: Diefer Rubell, mein theurer Freund, war einer von ben Dichtern in ber Provence, in jener Schonen Beit, ale bie Welt burch Lieber und fuße Sprache, bie Menfchen burch Gehnfucht, bie Lanber burch Ritterschaft und ber Drient mit Guropa burch bie beiligen Rriege verbunden waren. Diefer Ganger Gottfrieb, aus abelichem Gefchlecht, machte fich burch feine liebliden Beifen fo berühmt, bag ibm Berren und Grafen aewogen waren und ein großer Fürst fich um feine Freundschaft bewarb, und ihn niemals von feiner Geite laffen wollte. Da fügte es fich, bag Bilger, Die aus bem beiligen Lande gurud fehrten, ibm unter ben Bunbern ber fremben Lander auch die Grafin von Tripolis nannten. und ihm ihre hohe Tugend, ihre Schonheit und ihren Reig befdrieben. Er fab anbre Reifende, bie aus ber Begend zuruck wanderten, und wieder fragte er, und wieder rühmten sie entzückt die überirdische Schönheit des Frauenbildes. Seine Imagination ward von diesen Schilderungen so ergriffen, daß er begeistert das Lob der Dame
in die Tone seiner Laute sang. Ein Freund sagte
einmal scherzend, indem er seinen Gesang bewunderte: Du
bist entzückt, Dichter, fannst Du denn so über Meere hinüber vielleicht lieben, ohne den Gegenstand Deiner Leidenschaft zu kennen, oder je mit irdischen Augen gesehn zu
haben? Wie, wenn sie mir nun selbst im Gemüthe, in
meinem Innern wohnt, besize ich sie dann nicht näher,
als jeder andre Sterbliche? antwortete der Sänger mit
einer andern Scherzrede: glaubt mir, Freunde, suhr er
fort, von ähnlichen seltsamen Erscheinungen könnte ich
Euch Wunder erzählen.

Banfen räufperte fich, Sternbald nictte bem Ergähler lächelnd zu, ber, ohne fich ftoren zu laffen, fo fortfuhr: Mur zu balb murbe ernfte Bahrheit aus biefen Reben. Gine unbegreifliche Sehnsucht nach bem fernen niegefebenen Wefen faßte und burchftromte bie Bruft bes Dichters wie alle Quellen zu den Stromen, wie alle Strome gum Meere unaufhaltfam fluthen, fo zogen alle Rrafte feiner Seele nur ihr, ber Ginzigen, Ungefannten gut. Er fonnte nicht mehr guruck bleiben, er mußte bie weite Reife unternehmen. Seine Freunde baten, ber Fürft, fein Befchuger, befdmur ihn, aber umfonft; wollten fie ihn nicht fterben febn, fo muffen fie ibn gewähren laffen. Er ftieg gu Schiffe. Die Binbe waren ibm gu langfam, mit ben Liebern feiner Gelinfucht wollte er bie Seegel fullen, und ben Lauf bes Fahrzeuges mit Gebankenschnelle beflügeln. Un= endlich schöne Lieber fang er von ihr, er verglich und price ihre Schönheit gegen alles was Simmel und Erbe,

Meer und Luft Reigendes und Liebliches umfangt. Aber fein Berg brach; er fant fchwer frant barnieber, als bie Schiffer vom Maft ichon fern, gang fern bas erfebnte Ufer wie eine Debelwolfe erfpahten. Er raffte fich auf, er fpannte fein Muge an, seine Geele flog icon an bas Geftabe. Das Schiff lief in ben Safen ein, bas frembe Bolf ftromte bergu, um Nachrichten aus ber Chriftenheit ju erfahren. Auch bie Bringeffin manbelte in ber Rabe ber Rublung ber Balmen. Gie borte von bem Sterbenben, fie flieg zum Schiff hernieber. Da fag er, an die Schultern eines Freundes gelehnt und fabe nun ben Glang ber Alugen, die Schönheit ber Wangen, Die Krifde ber Lippe, die Fulle bes Bufens, Die er fo oft in feinen Liebern gepriefen batte. D wie beglückt bin ich! rief er aus, bag boch mein brechenbes Auge noch mabrhaft fieht, was ich ahndete, und bag bie Wahrheit meine Alhnbung übertrifft. Ja, fo wird es mit aller Schonheit fenn, wenn fie fich einft Schleierlos unferm entforperten Auge zeigt. Der weinende Freund fagte ibr, wer fich anbetend zu ihren Ruffen niebergeworfen batte, fie fannte feinen Nahmen und manche feiner geflügelten Tone waren fcon über bas Meer zu ihrem Ohre gefommen; fie beugte fich nieber und bob ibn auf, er lag in ihren Armen, bas füßefte Lächeln ichwebte im Andenfen feiner Wonne auf feinem bleichen Untlig, benn er war fcon verschieben. Go liebt mich Miemand mehr, fo liebt auf Erben Niemand, feufzte bie Burftinn, fußte gum erften und legtenmal ben ftummen, fonft fo gefangreichen Mund, und nahm ben Monnenfcbleier. -

Glaubst Du benn eine Sylbe von biefem alten Mährchen? fuhr Leopold auf. Dergleichen ift nicht mog-

lich und gegen alle Natur, es ift nur Dichtung und Luge eines Muffiggängers.

Der trifft ben Nagel auf ben Kopf, fagte Banfen, bergleichen hat fich nie wirklich begeben.

Es ift unbegreiflich, merkte Beters an, wie der menich= liche Geift nur auf bergleichen Thorheiten verfallen fann: noch seltsamer aber, daß sich ein andrer Aberwißiger mit solchem Wahnsinn tröften will.

Und ift es benn nicht baffelbe, fagte Sternbald nicht ohne Rührung, diefe Geschichte mag wahr oder erfonnen sein? Wer erfand sie benn wohl? Niemand als bie Liebe felbst, und diese ist ja doch wundervoller, als alle Dichtungen und Lieder sie barftellen können?

Wenn Ihr in der Mahlerei, sagte Bansen, eben so fehr für das Unnatürliche eingenommen seid, wo dann Farben und Figuren hernehmen, junger Freund?

Nach dieser Erzählung, so fing Florestan von neuem an, nahm Ferdinand seinen Freund herzlich in die Urme. Laß mich gehen, sagte er, sei nicht traurig, denn Du siehst mich gewiß wieder, ich bleibe gewiß nicht aus. Bielleicht ändert sich auch unterwegs mein Gemüth, wenn ich die mannigfaltige Welt mit ihren wechselnden Gestalten erblicke; wie sich dieses Gesühl wunderbarlich meines Herzens bemeistert hat, so kann es mich ja auch plözlich wiesder loslassen.

Sie gingen nach Saufe, und am folgenden Morgen trat Ferdinand wirflich seine seltsame Wanderschaft an. Leopold sah ihm mit Thränen nach, denn er hielt die Leisdenschaft seines Freundes für Wahnsinn, er hätte ihn gern begleitet, aber jener wollte durchaus nur allein das Biel seiner Bilgersahrt suchen.

Er wußte natürlich nicht, wohin er feinen Weg rich=

ten sollte, er ging daher auf der ersten Straße fort, auf welche er traf. Seine Seele war unaufhörlich mit dem geliebten Bilde angefüllt, in der reizendsten Sestalt sah er es vor sich hinschweben und folgt ihm wie unwillstührlich nach. In den Wäldern saß er oft still und dichtete ein Lied auf seine wunderbare Leidenschaft; dann hörte er dem Gesange der Nachtigallen zu, und verstiefte und verlor sich so sehr in sich selber, daß er die Nacht im Walde bleiben mußte.

Buweilen erwachte er wie aus einem tiefen Schlafe, und überdachte dann seinen Vorsaz mit fälterem Blute, alles, was er wollte und wünschte, kam ihm dann wie eine Traumgestalt vor; er bestrebte sich oft, sich des Zusstandes seiner Seele zu erinnern, ehe er das Bildniß im Grase gefunden hatte, aber es war ihm unmöglich. So wandelte er fort, und verirrte sich endlich von der Straße, indem er in einen dicken Wald gerieth, der gar kein Ende zu haben schien.

Er ging weiter und traf immer noch feinen Ausweg, das Gehölz ward immer dichter, Bögel schrien und
lärmten mit seltsamen Tönen durch die stille Einsamkeit.
Jezt dachte er an seinen Freund, ihm schlen selber sein
Unternehmen wahnsinnig, und er nahm sich vor, am solgenden Tage nach seinem Schlosse zurück zu kehren. Es
wurde Nacht, und wie wenn eine Berblendung, eine
Krankheit, eine träumende Vetäubung plözlich von ihm genommen sei, so verschwand seine Leidenschaft, es war wie
ein Erwachen aus einem schweren Traume. Er wanderte
durch die Nacht weiter, benn der Mond warf seinen
Schimmer durch die Zweige, er sah schon seinen Freund
vergnügt und versöhnt vor sich stehn, er dachte sich sein
künstiges ruhiges Leben. Unter diesen Vetrachtungen

brach ber Morgen an, bie Sonne fentte ihre fruhen Strahlen burch bas grune Gebufch, und neuer Muth und neue Seiterfeit ward in ihm mach. Er betrachtete bas Gemählbe wieber, und wufite nicht, was er thun follte. Alle feine Entichluffe fingen an zu manken, jebes andre Leben erschien ihm leer und nüchtern, er wunschte und dachte nur fie. Denn aus ber Farbe, aus bem Schmud blübte wie ein voller fnospenschwerer Frühling bie Sehnsucht wieder auf ihn zu und umfing ihn mit buftenben blumenben Zweigen. Da war feine Rettung, er mußte fie wieder glauben, fie von neuem wünfchen und fuchen. Wohin foll ich mich wenden? rief er aus. D Morgenroth! zeige mir ben Weg! ruft mir, ihr Lerchen, und giebt auf meiner Bahn voran, bamit ich wiffen möge, wohin ich ben irren Jug fegen foll. Meine Geele fcmanft in Leid und Freude, fein Entschluß fann Burgel faffen, ich weiß nicht, was ich bin, ich weiß nicht, was ich fuche.

Indem er so mit sich selber sprach, trat er aus dem Walbe, und eine schöne Ebene mit angenehmen Sügeln lag vor ihm. In der Ferne standen Erucifire und fleine Kapellen im Glanz der Morgensonne. Der Trieb weiter zu wandern, und den Inhalt seiner Gedanken aufzusuchen, ergriss den Jüngling mit neuer Gewalt. Da sah er in der Entsernung eine Gestalt sich auf der Wiese bewegen, und als er weiter ging, unterschied er, daß es eine Vilgerinn sei. Die Gegenwart eines Menschen zog ihn nach der langen Einsamkeit an, er verdoppelte seine Schritte. Jezt war er näher gekommen, als die Pilgerinn vor einem Erucifix am Wege niederkniete, die Hände in die Höhe hob, und andächtig betete. Indem kam ein Neuter vom nächsten Högel herunter gesprengt; als er näher kam, sah

Werdinand, daß es berfelbe fei, ber ihm an jenem Morgen poruber flog, als er fein geliebtes Bildnif fand. Der Renter flieg ichnell ab und naberte fich ber Betenden; als er fie mit einem genauen Blide gepruft, ergriff er fic mit einer ungeftumen Bewegung. Gie ftrectte Die Sanbe aus und rief um Gulfe. 3wei Diener famen mit ihren Bferben, und wollten fich auf Befehl ihres Geren ber Bilgerinn bemächtigen. Ferdinands Gerg ward beweat. er jog ben Degen und fturzte auf bie Ranber ein, bie fich gur Wehre fegten. Rady einem furgen Gefechte vermin= bete er ben Ritter; biefer fant nieber, und bie Diener nahmen fich erschreckt feiner an. Da er in Ohnmacht lag, jo trugen fie ihn zu feinem Pferde, um im nachften Orte Bulfe gu fuchen. Die Bilgerinn hatte bie Beit bes Rampfes benuzt, und war indeffen Felbeinwärts gefloben, Ferdinand erblicte fie in einer ziemlichen Entfernung. Er eilte ihr nach und fagte: 3hr feid gerettet, Bilgerinn, 3hr mogt nun ungehindert Eures Weges fortziehen, Die Rauber haben fich entfernt. Gie fonnte vor Angft noch nicht antworten, fie bantte ibm mit einem icheuen Blice. Er glaubte fie zu fennen, boch fonnte er fich nicht erinnern, fie fonft icon gefehn zu baben. 3ch bin Euch meinen berglichften Dank foulbig, fagte fie endlich, ich wollte nach einem wundertbatigen Bilbe ber Mutter Gottes mallfahrten, als jener Rauber mich überfiel.

Ich will Euch begleiten, sagte Ferdinand, bis Ihr völlig in Sicherheit seid; aber fürchtet nichts, er ist schwer verwundet, vielleicht tobt. Doch kehrt zur Straße zurnck. benn auf diesem Wege gehn wir nur in ber Irre.

Indem tam ein Gewitter herauf gezogen, und ein Sagelichauer fiel nieber. Die beiben Bauderer retteten fich vor bem Plagregen in einer fleinen Kapelle, die bicht

vor einem Walbe ftanb. Die Bilgerinn war angftlich, indem bie Donnerschläge in ben Bergen wieberhallten, und Ferbinand suchte fie zu beruhigen; bie Furcht brudte fie an feine Bruft, feine Bange trant ihren Athem. Enb= lich borte bas Gewitter auf, und ein lieblicher Regenbogen ftand am Simmel, ber Walb war frifd, und grun und alle Blätter funkelten von Tropfen, Die Schwüle bes Tages war vorüber, bie gange Natur burchwehte ein füh= ler Lufthand, alle Baume, alle Blumen waren frohlich. Sie ftanben beibe und faben in bie erfrischte Welt binaus, bie Bilgerinn lebnte fich an Ferbinands Schulter. Da war es ibm, als wenn fich ibm alle Ginne aufthäten, als wenn auch aus feinem Gemuthe bie bruckenbe Schwule fortzöge, benn er erfannte nun bas liebliche Geficht, bas ihm vertraulich fo nahe war; es war das Driginal je= nes Gemählbes, bas er mit fo beftiger Sehnfucht ge= fucht hatte. Go freut fich ber Durftenbe, wenn er lange fcmachtend in ber beißen Bufte umber irrte, und nun ben Quell in feiner Mabe riefeln bort; fo ber verirrte Wanbersmann, ber nun endlich am fpaten Abend Die Gloden ber Beerben vernimmt, bas abendliche Betofe bes nahen Dorfes, und bem nun vor allen Menfchen ein al= ter Bergensfreund querft entgegen tritt.

Ferdinand zog das Gemählbe hervor, die Bilgerinn erfannte es. Sie erzählte, daß berselbe junge Ritter, von dem Ferdinand sie heute befreite, und der in ihrer Nachsbarschaft lebe, sie habe mahlen lassen; sie sei elternlos und von armen Lenten auferzogen, aber sie habe sich entschliesen müssen, von dort der Liebe des Nitters zu entsliehen, weil seine Leidenschaft, sein Lobpreisen ihrer Schönheit nur ihren tiessten Unwillen erweckte. Drum hab' ich, so besschloß sie, nach dem heiligen wunderthätigen Marienbilde

eine Wallfahrt thun wollen, und bin babei unter Euren Schutz gerathen, ben ich Guch nie genug banten fann.

Ferdinand konnte erst vor Entzücken nicht sprechen, er traute seiner eigenen Ueberzeugung nicht, daß er den gesuchten Schatz wirklich erbeutet habe; er erzählte der Fremden, die sich Leonore nannte, wie er das Bildniß gesunden und wie es ihm bewegt habe, wie er endlich den Entschluß gefaßt, sie in weiter Welt aufzusuchen, um zu sterben, oder sein Gemüth zu beruhigen. Sie hörte ihm geduldig und mit Lächeln zu, und als er geendigt hatte nahm sie seine Hand und sagte: Wahrlich, Nitter, ich bin Euch mein Leben schuldig, und noch gegen Niemand habe ich die Freundschaft empfunden, die ich zu Euch trage. Aber kommt, und laßt uns irgend eine Herberge suchen, denn der Abend bricht herein.

Die untergehende Conne farbte die Wolfen icon mit Gold und Burbur, ber Weg führte fie burch ben Wald, in welchem ein fühler Abendwind fich in ben naffen Blättern bewegte. Ferdinand führte bie Bilgerinn und brudte ihre Sand an fein flopfendes Berg; fie war ftumm. Die Racht näherte fich mehr und mehr, und noch trafen fle fein Dorf und feine Gutte; ber Junafrau marb bange. ber Bald wurde bichter, und einzelne Sterne traten ichon aus bem blauen Simmel hervor. Da hörten fie ploglich von abseits ber ein geiftliches Lied ertonen, fie gingen bem Schalle nach, und faben in einiger Entfernung die Rlause eines Ginsievels vor sich, ein fleines Licht brannte in ber Belle, und er fniete vor einem Rreuge, indem er mit lauter Stimme fang. Gie borten eine Weile bem Liebe zu, die Dacht mar berein gebrochen, die gange nbrige Welt war ftill; bann gingen fie Sand in Sand naber. Ale fie vor ber Belle ftanben, fragte Ferbinand bas Dabden leife: Liebst Du mich? Gie schlug die Mugen nie= ber und brudte ibm bie Sand; er magte es und heftete einen Ruß auf ihren ichonen Mund, fie widerfegte fich nicht. Bitternd traten fie gum Eremiten binein, und ba= ten um ein Nachtlager als verirrte Wanberer. Der alte Einfiedel hieß fie willfommen und ließ fie nieberfigen; bann trug er ihnen ein fleines Dahl von Milch und Früchten auf, an bem fie fich erquickten. Ferbinand war fich vor Glückfeligkeit kaum feiner felbft bewußt, er fühlte fich wie in einer neuen Welt, alles, was von beute ge= fcheben war, geborte gleichfam nicht in feinen Lebenslauf; von biefem entzuckenben Ruffe, ber ihm alle Ginnen ge= raubt hatte, begann ihm ein neues Geftirn, eine neue Sonne empor zu leuchten, alles vorige Licht war nur Dammerung und Finfterniß gewesen. Der Ginfiebel wieß Leonoren ein Lager an, und Ferdinand mußte fich gegen= über in eine fleine leere Butte begeben.

Er konnte in ber Nacht nicht schlasen, seine glückliche Zukunft trat vor sein Lager und erhielt seine Augen
wach, er ward nicht mude hinunter zu sehn und in dem glücklichen Neiche seiner Liebe auf und ab zu wandeln. Leonorens Stimme schien ihm beständig wiederzutönen, er glaubte sie nahe und streckte die Arme nach ihr aus, er rief sie laut und weinte, indem er sich allein sah. Alls der Wondschimmer erblaßte, und die Morgenröthe nach und nach am himmel herauf spielte, da verließ er die Hütte, sezte sich unter einen Baum und träumte von seinem Glücke.

Da fah er plözlich ben Nitter wieber aus bem Difficht kommen, ben er gestern auf bem Felbe verwundet hatte; zwei Diener folgten ihm. Eben sollte ber Zweikampf von neuem beginnen, als ber Eremit aus seiner

Rlaufe trat. Diefer borte ben Bermundeten Bertram nennen, und erfundiate fich nach bem Orte feines Aufenthaltes und nach feinen Bermandten. Der Frembe nannte beides und ber Ginfiedel fiel ibm weinend um ben Sale, indem er ihn feinen Gobn nannte. Er mar es wirklich; als ber Bater fich aus ber Welt gurud goa. übergab er biefen Gobn feinem Bruber, ber nach einiger Beit von ben Unruben bes Rrieges vertrieben feinen Wohnort anderte, und fo ben Sohn bem Ginfiedler naber brachte, ale er es ahnden fonnte. Wenn ich jegt nur noch Radrichten von meiner Tochter übertäme, rief ber Einsiedler aus, fo ware ich unaussprechlich glücklich! Leonore trat aus ber Thur, weil fie bas Geräusch vernommen hatte. Ferbinand ging auf fie gu, und Bertram fturzte fogleich berbei, als er bie Bilgerinn gewahr warb. Der Ginfiedler betrachtete fie aufmertfam; woher, icones Rind, fragte er gagend, habt. Ihr biefen funftreich gefaßten Stein, ber Guer Dbr ichmudt? Leonore fagte: meine Pflegeeltern haben mir ichon fruh bies Geschmeibe einge= hängt, und mich beschworen, es wie einen Talisman zu bewahren, indem es bas Andenfen von einem bochft wurbigen Manne fei.

Du bift meine Tochter! fagte ber alte Eremit, ich übergab bich jenen Leuten, als ich von meinem Wohnsize burch ber Feinde siegreiches heer vertrieben wurde. Dwie glücklich macht mich dieser Tag!

Was tann bas für ein Krieg gewesen fenn? rief Banfen aus.

Dirgend einer, antwortete Nubolph haftig. Ihr müßt bie Sachen nie fo genan nehmen, es ist mir in der Geschichte um einen Krieg zu thun, und da müßt Ihr gar nicht fragen: Wie? Wo? Wann geschahe das? Denn

folche Erzählungen find immer nur aus ber Luft gegriffen, und man nuß fich für bie Geschichte, aber für nichts anders außer ihr intereffiren.

Erlaubt, sagte Franz bescheiben, daß ich Euch wisberspreche, denn ich bin hierin ganz andrer Meinung. Wenn mir eine Erzählung, sei sie auch nur ein Märchen, Zeit und Ort bestimmt, so macht sie badurch alles um so lebendiger, die ganze Erde wird daburch mit besreunsdeten Geistern bevölkert, und wenn ich nachher den Boschen betrete, von dem mir eine liebe Fabel sagte, so ist er dadurch gleichsam eingeweiht, jeder Stein, jeder Baum hat dann eine poetische Bedeutung sür mich. Gben so ist es mit der Zeit. Höre ich von einer Begebenheit, werden Namen auß der Geschichte genannt, so fallen mir zugleich jene poetische Schatten dabei in's Gedächtnis, und machen mir den ganzen Zeitraum lieber.

Nun das kann alles gut feyn, fagte Nudolph, das andre ift aber auch nicht minder gut und vernünftig, daß man fich weber um Zeit noch Ort bekümmert. So mag es also wohl der Hussitenkrieg gewesen seyn, der alle diese Berwirrungen in unfrer Familie angerichtet hat.

Der Schluß ber Geschichte findet sich von selbst. Alle waren voller Freude, Leonore und Ferdinand fühlten sich durch gegenseitige Liebe glücklich, und der Cremit blieb im Walde, so sehr ihm auch alle zuredeten, zur Welt zurück zu kehren.

Es vermehrte noch eine Berson die Gesellschaft, und Miemand anders als Leopold, der ausgereiset war, seinen Freund aufzusuchen. Ferdinand erzählte ihm sein Glück und stellte ihm Leonoren als seine Braut vor. Leopold freute sich mit ihm und sagte: Aber, liebster Freund, danke dem himmel, denn Du haft bei weitem mehr Glück

als Verstand gehabt. — Das begegnet jedem Sterblichen, erwiederte Ferdinand, und wie elend mußte der Mensch senn, wenn es irgend einmal einen solchen geben sollte, der mehr Verstand als Glück hatte?

Hier schwieg Rubolph. Einige von den Gerren waren während der Erzählung eingeschlasen; Franz war sehr nachdenkend geworden. Fast alles, was er hörte und sah, bezog er auf sich, und so traf er in dieser Erzählung auch seine eigene Geschichte an. Sonderbar war es, daß ihn der Schluß beruhigte, daß er dem Glücke vertraute, daß es ihn seine Geliebte und seine Eltern würde sinden lassen.

Franz und Rudolph wurden im Verfolg der Neise vertrauter, sie beschlossen mit einander nach Italien zu gehn. Nudolph war immer vergnügt, sein Muth verließ ihn nie, und das war für Franz in vielen Stunden sehr erquicklich, der fast beständig ein Mistrauen gegen sich selber hatte. Es fügte sich, daß einige Meilen vor Andewerpen das Schiff eine Beitlang still liegen mußte, ein Boot ward ausgesezt, und Franz und Rudolph nahmen sich vor, den kleinen Rest der Reise zu Lande zu machen.

Es war ein schöner Tag. Die Sonne breitete sich hell über die Ebene aus, Nubolph war willens, nach einem Dorfe zu gehn, um ein Mädchen dort zu besuchen, das er vor sechs Monathen hatte kennen lernen. Du mußt nicht glauben, Franz, sagte er, daß ich meiner Geliebten in Italien wahrhaft untreu bin, ober daß ich sie vergesse, benn das ist unmöglich, aber ich lernte diese Niederländerinn auf eine wunderliche Weise kennen, wir wurden soschnell mit einander bekannt, daß mir das Andenken jener Stunden immer theuer sehn wird.

Dein frohes Gemuth ift eine gludliche Gabe bes

Simmels, antwortete Frang, Dir bleibt alles neu, feine Freude veraltet Dir, und Du bift mit der gangen Welt zufrieden.

Warum sollte man es nicht seyn? rief Rubolph aus; ist benn die Welt nicht schön, so wie sie ist? Mir ist das ernsthafte Alagen zuwider, weil die wenigsten Menschen wissen, was sie wünschen. Sie sind blind und wollen sehen, sie sehn, und sie wollen blind seyn.

Bist Du aber nie traurig ober verbrießlich?

D ja, warum das nicht? Es kehren bei jedem Mensschen Stunden ein, in denen er nicht weiß, was er mit sich selber ansangen soll, wo er herumgreift, und nach allen seinen Talenten, oder Kenntnissen, oder Narrheiten sucht, um sich zu trösten, und nichts will ihm helsen. Oft ist unser eigenes närrisches Herz die Quelle dieser Uebel. Aber bei mir dauert ein solcher Zustand nie lange. So könnt' ich mich grämen, wenn ich an Bianka benke, sie kann krank seyn, sie kann sterben, sie kann mich vergessen, und dann mache ich mir Vorwürse darüber, daß ich mich zu dieser Reise drängte, die auch jeder andre hätte unternehmen können. Doch, was hilft alles Sorgen?

Sie hatten sich unter einen Baum nieder gesezt, jezt stand Rubolph auf. Lebe wohl, fagte er schnell, es ist zu kalt zum Sigen; ich muß noch weit gehn, bas Mädchen wird auf mich warten, ich sprach sie, als ich nach Eng-land hinüber ging. In Antwerpen sehn wir uns wieder.

Er eilte schnell bavon und Franz sezte seinen Weg nach ber Stadt fort, ba aber die Tage schon kurz waren, mußte er in einem Dorfe vor Antwerpen übernachten.

## Sechstes Rapitel.

Die große Sanbelsthätigfeit in Untwerpen war für Frang ein gang neues Schauspiel. Es fam ihm wunberbar vor, wie fich bier die Menschen unter einander verliefen, wie fie ein bewegtes Meer darftellten, und jeglicher nur feinen Bortbeil vor Augen batte. Sier fiel ihm fein Kunftgebanke ein, ja wenn er bie Menge ber großen Schiffe fab, Die Betriebsamkeit Geld zu gewinnen, die Spannungen aller Gemuther auf ben Sandel, Die Berfammlungen auf ber Borfe, fo tam es ihm als etwas Unmögliches vor, bag irgend ein Menfch aus diefem verwirrten Saufen fich ber ftillen Runft ergeben fonne. Er borte nichts anders, als welche Schiffe gefommen und abgegangen maren, fo wie bie Namen ber vornehmften Raufleute, Die jedem Anaben geläufig waren, es entging ibm nicht, wie felbft auf ben Gpaglergangen bie San= belsteute ihre faufmannischen Gefprache und Grefulatio= nen fortsezten, und er ward von biefem neuen Unblicke bes Lebens zu fehr betrübt, als baf er ibn batte nieder= folagen fonnen.

Banfen lebte hier als Kaufmann vom zweiten ober dritten Range, der nicht fehr bedeutende Geschäfte machte, und daher nicht zu den bekannteren gehörte, der sich aber durch Ausmerksamkeit und gute Haushaltung ein ansehn-liches Bermögen erworben hatte. Sternbald suchte ihn nach einigen Tagen auf, und das Haus seines neuen Freundes war ihm wie ein Schubort, wie ein stilles Usul gegen das tobende Gewähl der Stadt. Bansen wohnte in einer entlegenen Gegend, ein kleiner Garten war hin-

ter feinem Saufe; er fprach nur felten von feinen tauf= mannifden Beichaften, und hatte nicht bie Gitelfeit, anbern, die nichts davon begriffen, feine Spekulationen mit= gutheilen: er liebte es im Gegentheil, fich von ber Runft gu unterhalten, und er fuchte eine Chre barin, für einen Renner zu gelten. Sternbalos findliches Bemuth fchloß fich nach furger Beit biefem Manne an, er hielt ibn in feiner Unbefangenheit fur mehr, als er wirklich mar; benn Banfens Liebe gur Mahlerei mar nichts als ein blinder Trieb, ber fich zufälligerweise auf biefe Runft Er hatte angefangen, Gemablbe gu geworfen hatte. faufen, und nachbem er fich einige Renntniffe er= worben hatte, war es nur Gitelfeit und Gucht gu fammeln und aufzuhäufen, daß er es nicht mude marb, fich um Gemählde und ihre Meifter zu befümmern. Go treiben viele Menschen irgend eine Wiffenschaft ober Beschäftigung, und ber mabre Runftler irrt fehr, wenn er unter Diefen bie vermandten Beifter und Die Berehrer ber Runft fucht.

Bansen hatte nur eine einzige Tochter, die er ungemein liebte. Sie galt in der Nachbarschaft für schön, und wirklich war ihr üppiger Buchs, ihr heitres, strahslende Gesicht in seiner kindlichen Nundung, und ihre klare weisse und rothe Farbe neben den sprechenden Augen reizend zu nennen. Der Kausmann bat unsern jungen Mahler, sich mit dem Bildniß seiner Tochter zu versuchen, und Franz machte sich hurtig an die Arbeit. Seine Phantasie war nicht gespannt, er sorberte nicht zu wiel von sich, und das Vild rückte schnell sort und geslang ihm ungemein. Auch gesiel ihm das Antlig und der volle blendende Busen um so mehr, je länger er daran mahlte.

XVI. Banb

Er bemerkte, daß das Mädchen fast immer traurige war; er suchte sie zu erheitern und ließ oft, wenn er mahlte, auf einem Instrumente lustige Lieder spielen, aber es hatte gewöhnlich die verkehrte Wirkung, sie wurde noch trübseliger, oder weinte gar: vor dem Bater suchte sie ihre Melankolie gestissentlich zu verbergen. Franz war zu gut, um sich in das Vertrauen eines Leidenden einzudrängen, er kannte auch die Künste nicht, oder verschmähte sie, sich zum Theilnehmer eines Geheimnisses zu machen, daher war er in ihrer Gegenwart nur in Verlegenheit.

In Bansens hause versammelten sich oft viele Mensichen, und zwar von ben verschiedensten Charafteren, von benen der Wirth manche Redenkart lernte, mit welchen er nachher wieder gegen andere glänzte. Franz hörte diesen Gesprächen mit großer Ausmerksamkelt zu, denn bis dahin hatte er noch nie so verschiedene Meinungen geshört, wie er hier, oft schnell hinter einander, vernahm. Borzüglich zog ihn ein alter Mann an, dem er besonders gern zuhörte, weil jedes seiner Worte das Gepräge eines eigenen sesten Sinnes trug. An einem Abend sing der Wirth, wie er oft that, an, über die Kunst zu reden, und den herrlichen Genuß zu preisen, den er vor guten Gemählden empfände. Alle stimmten ihm bei, nur der Alte schwieg still, und als man ihn endlich um seine Meinung fragte, sagte er:

Ich mag ungern so fprechen, wie ich barüber benke, weil Niemand meiner Meinung seyn wird; aber es thut mir immer innerlich wehe, ja ich spüre ein gewisses Mit-leiden gegen die Menschen, wenn ich sie mit einer soernsthaften Berehrung von der sogenannten Kunst reben. hore. Was ist es denn alles weiter, als eine unnäge

Spielerei, wo nicht gar ein fchablicher Zeitverberb? Wenn ich bebente, was bie Menschen in einer versammelten Gefellschaft febn könnten, wie fie burch die Bereinigung ftart und unüberwindlich febn mußten, wie jeder bem Bangen bienen follte, und nichts ba fenn, nichts ausge= ubt werden durfte, mas nicht ben allgemeinen Duten beforberte: und ich betrachte bann bie menfchliche Gefell= ichaft, wie sie wirklich ift, so möchte ich fast fagen, es fcheint, bag bie Bereinigung nicht entstanden ift, um all= gemein beffer zu werben, fondern um fich gegenfeitig gu verschlimmern. Da ift feine Aufmunterung zur Tugend, feine Abhartung zum Kriege, feine Liebe bes Baterlands und ber Religion, ja es ift feine Religion und fein Ba= terland ba, fondern jeber glaubt fich felbft ber nächfte zu feyn, und häuft, ohne auf ben gemeinen Rugen gu febn, bie Guter auf erlaubte und unerlaubte Art gufammen, und vertändelt übrigens feine Beit mit ber erften beften Thorheit. Die Kunft vorzüglich scheint ordentlich bagu erfunden, bie beffern Rrafte im Menfchen zu erlahmen, und nach und nach abzutödten. Ihre gautelnde Rachaffung, biefe armfelige Nachahmung ber Wirklichfeit, wor= auf boch alles hinaus läuft, zieht ben Menschen von al= Ien ernften Betrachtungen ab, und verleitet ibn, feine an= geborne Burbe zu vergeffen. Wenn unfer innerer Beift uns zur Tugend antreibt, fo lehren uns bie mannigfal= tigen Künftler fie verspotten; wenn die Erhabenheit mich in ihrer göttlichen Sprache anredet, fo unterlaffen es bie Reimer ober Poeten nicht, fie mit Nichtswürdigkeiten gu überschreien. Und daß ich namentlich von ber gepriesenen Mahlerei rebe: - Ich habe ben Mahler, ber mir Figuren, oder Baume und Thiere auf Flachen bingeichnet, nie hoher angeschlagen, als ben Menschen, ber mit feinem Munde Bogel = und Thiergefdrei nachzuahmen verfteht. Es ift eine Runftelei, bie feinem frommt, und bie babei bod bie Wirklichkeit nicht erreicht. Jeber Dabler erlernt von feinem Meifter eine gemiffe Fertigfeit, einige Sand= griffe, bie er immer wieber anbringt, und wir find bann gutmuthige Rinder genug, uns vor fein Dlachwerf bin= zustellen, und uns barüber zu verwundern. Wie da von Genuß der Kunft die Rebe febn fann, ober von Schon= beit, begreife ich nicht, ba biefe Menschen bie Begeifte= rung nicht kennen, ba ibre Schöpfungen nicht aus fcho= nen Stunden hervorgebn, fondern fie fich bes Geminn= ftes megen niedersezen und Farben über Farben ftreichen, bis fie nach und nach ihre Figuren zusammen gebettelt haben, und nun ben Lohn an Geld bafur empfangen. Bie follen diese knechtischen Arbeiter auf edle Geelen wir= fen fonnen, ba fie es felber nicht einmal wollen? Gie bienen höchstens ber Ginnlichkeit, und trachten vielleicht, elende Begierben zu erwecken, ober uns ein Lächeln über ihre vergerrten Geftalten abzugwingen, bamit fie boch ir= gend was hervorbringen. 3ch meine alfo, bag man auf jeben gall feine Beit beffer anwenden fonne, ale wenn man fich mit ber Runft beschäftiget.

Franz konnte sich im Unwillen nicht länger halten, sondern rief auß: Ihr habt nur von unwürdigen Menschen gesprochen, die keine Künstler sind, die die Göttlichskeit ihres Berufs felber nicht kennen, und weil Ihr Euer Auge nur auf diese wendet, so wagt Ihr es, alle übrigen zu verkennen. D Albert Dürer! wie könnte ich es bulden, daß man so von Deinem schönsten Lebenstaufe sprechen darf? Ihr habt entweder noch keine guten Bilder gesehn, oder die Augen sind Euch für ihre Göttlichkeit verschlossen geblieben, daß Ihr Euch erkühnt, sie so zu

laftern. Es mag gut febn, wenn in einem Staate alles gu Ginem Zwecke Dient, es mag in gewiffen Beitraumen nothig febn, für bas Wohl ber Burger, für die Unabbangigfeit, bag fie nur ihr Baterland, nur bie Baffen. Die burgerliche Freiheit, und nichts weiter lieben; aber Ihr bedenft nicht, daß in folden Staaten jedes eigene Gemuth zu Grunde geht, um nur das allgemeine Bild bes Gangen aufrecht zu erhalten. Die Guter, um berent=willen bem Menschen die Freiheit theuer feyn muß, die Regung aller feiner Rrafte, Die Entwickelung aller Schaze seines Beiftes, biefe fostbarften Rleinobien muffen wieber aufgeopfert merben, um nur jene Freiheit gu bemahren. Ueber die Mittel geht ber Zwed verloren, nach welchen jene Mittel ftreben follten. Ift es nicht die herrlichfte Erscheinung, ben Menschengeift fühn in taufend Richtun= gen, in taufend mannigfaltigen Stromen, wie die Rohren eines fünftlichen Springbrunnens, ber Sonne entgegen fpielen zu febn? Eben bag nicht alle Geifter ein und baffelbe wollen ift erfreulich. Darum lagt ber unschuldi= gen findischen Runft ihren Gang, benn fie ift es boch in ber fich am reinsten, am lieblichsten, und auf bie un= \ befangenfte Beife die Sobeit ber Menfchenfeele offenbart, fie ift nicht ernft, wie die Weisheit, fondern ein frommes, Rind, beffen unschuldige Spiele jedes reine Berg rühren und erfreuen muffen. Gie brudt ben Menichen am beutlichften aus, fie ift Spiel mit Ernft gemischt, und Ernft burch Lieblichfeit gemiloert. Wogu foll fie bem Staate. ber versammelten Gesellschaft nugen? Wann bat fich je bas Große und Schone fo tief erniedrigt, um zu nugen? Ein neues Feuer facht ber große Mann, die eble That in einem einzelnen Bufen an; ber Saufe ftaunt bumm, und begreift nicht und fühlt nicht, er betrachtet eben fo ein

noch nie gesehenes Thier, er belächelt die Erhabenheit, und balt fie fur Nabel. Wen verehrt bie Welt, und meldem Geifte wird gehulbigt? Dur bas Diebrige verftebt ber Bobel, nur bas Berächtliche wird von ihm geachtet. Bufalle und Nichtswürdigkeiten find die Wohlthater Des Menschengeschlechts gewesen, wenn Du ben häuslichen Muzen biefer armen Welt so boch anschlägst. Und was brudft Du mit bem Worte Mugen aus? Dug benn alles auf Effen, Trinfen und Rleidung hinaus laufen ? ober baß ich beffer ein Schiff regiere, bequemere Dafchi= nen erfinde, wieder nur um beffer zu effen? 3ch fage es noch einmal, bas mabrhaft Sobe fann und barf nicht nugen; biefes Muglichfenn ift feiner gottlichen Ratur gang fremb, und es forbern, beißt, bie Erhabenheit entabeln und zu ben gemeinen Beburfniffen ber Menschheit berabwurdigen. Denn freilich bedarf ber Menfch vieles, aber er muß feinen Geift nicht zum Rnecht feines Knechtes, bes Rorpers, erniedrigen: er muß wie ein guter Saus= herr forgen, aber biefe Gorae fur ben Unterhalt muß nicht fein Lebenslauf feyn. Go halte ich bie Runft für ein Unterpfand unfrer Unfterblichfeit, für ein gebeimes Beiden, an bem bie ewigen Beifter fich munberbarlich erfennen. Der Engel in und ftrebt, fich zu offenbaren, und trifft nur Menfchenfrafte an, er fann von feinem Dafeyn nicht überzeugen, und wirft und regiert nun auf Die lieblichfte Beife, um uns, wie in einem fconen Traum, ben fugen Glauben beigubringen. Go entfteht in ber Ordnung, in wirfender Sarmonie bie Runft. Bas ber Beife burch Beisbeit erhartet, was ber Belb burch Aufopferung bewährt, ja, ich bin fubn genug es auszufprechen, was ber Dlartyrer burch feinen Tob befiegelt, bas fann ber große Dabler burch feine Farben auswirfen und befräftigen. Ge ift ber bimmlifche Strabl, ber biefen Beiftern nicht die mußige Rube erlaubt, fondern fie zu einer glänzenden Thatiafeit wectt. Und baber find es wohl die iconften, Die erhabenften Stunden, Die ein Meifter vor feinem Werte zubringt; er legt bilblich bie Liebe binein, mit ber er bie gange Belt an fein Berg bruden möchte, die Urfdonheit, die Sobeit, vor ber er niederkniet. Alles bies trifft ber verwandte Geift in ben lieblichen Bugen wieder, Die bem Barbaren unverftanblich find, er wird von biefen Winten entgudt, er fühlt feinen Beift in feiner Bruft empor fteigen, er gebenft alles Schonen, alles Großen, bas ibn fcon einft bewegte, und es ift nun nicht mehr bas irbifche Bilo, bas ihn ruhrt, liebliche Schatten vom Simmel berab fallen in fein Be= muth, und erregen eine bunte Welt von Wohllaut und fuger Sarmonie in ihm. D wenn und bie holbe Natur lieb ift, wenn wir gern die Pracht bes Morgens, Die Schimmer bes Abends febn, wenn bie Schönheit in Menfchengeftalten uns anspricht, wie konnten wir uns bann gegen die fugvertraulide Runft fo unfreundlich be= zeigen? Begen die Runft, Die fich bestrebt, uns alles bas noch werther und theurer zu machen, uns mit uns felbst zu befreunden, die aufre Welt, die oft fo bart um und fteht, mit unferm weichen Bergen gu verfohnen? Dein, es ift unmöglich, bag fich ber Ginn irgend eines Menschen freiwillig abwende, es find nur Migverständ= niffe, die ihn vom himmlischen Genuffe guruck halten burfen. Zweifelt nicht, daß ber Rünftler in feinem iconen Wahne die gange Welt, und jede Empfindung feines Bergens in feine Runft verflicht; er führt fein Leben nur für bie Runft, und wenn bie Runft ibm absturbe, wurde er nicht wiffen, was er mit feinem übrigen Leben begin= nen follte. Ihr erwähnt es als etwas Schandliches, bag ber arme Runftler fich genothigt ficht, um Lohn gu arbeiten, bag er bas Bert feines Beiftes fortgeben niug, um feinem Rorper baburch fortzuhelfen; er ift aber beshalb eber zu beflagen, ale gu verachten. Ihr fennt die Empfindung nicht, wenn ein Mann fein liebstes Werf, mit bem er fo innig vertraut geworben ift, ans bem ibn fein Bleif, und fo viele mubevolle Stunden anlächeln, wenn er es nun aufopfern muß, es verstoßen und von fich entfremben, bag er es vielleicht niemals wieder fieht, blog bes schnoden Gewinnftes wegen, und weil eine Familie ibn umgiebt, bie Rahrung fordert. Es ift gu bc= jammern, bag in unferm irdifchen Leben ber Beift fo von ber Materie abhangig ift. D mahrlich, fein große= res Glud fonnte ich mir munichen, als wenn mir ber Simmel vergonnte, bag ich arbeiten burfte, ohne an ben Lohn zu benfen, bag ich fo viel Bermogen befäße, und gang ohne weitere Rucfficht meiner Runft zu leben, benn fcon oft hat es mir Thranen ansgepregt, bag fich ber Runftler muß bezahlen laffen, bag er mit ben Ergiegun= gen feines Bergens Sandel treibt, und oft von falten Seelen in feiner Roth bie Begegnung eines Stlaven erfabren muß.

Franz hielt eine kleine Weile ein, weil er sich wirflich die Thränen abtrocknete, bann fuhr er fort: Auch
kann es ber Kunst zu keinem Vorwurfe gereichen, baß ihr unwürdige Menschen zu nahe treten, und sich ihr als Priester auferängen. Daß es in ihr Abwege und Irrthümer geben kann, beweißt eben ihre Erhabenheit. Der Handwerker kann nur auf eine Art vortresslich sehn, in ben mechanischen Künsten ist eine Erstndung die beste; nicht also mit der göttlichen Mahlerei. Je tiefer einige finten, um so höher steigen andre; wenn es jenen mög= lich ift, ben Weg zu verfehlen, so ift es biefen dafür ver= gönnt, bas Göttliche zu erreichen, und uns wie burch himmlische Offenbarung mitzutheilen.

Ihr habt Eure Sache recht wacker vertheibigt, sagte ber Alte, ob ich gleich noch Manches bagegen einwenden könnte.

Hier wurde das Gespräch durch die Nachricht untersbrochen, daß Bansens Tochter plözlich frank geworden sei. Der Bater war in der größten Unruhe, er schickte sogleich nach einem Arzte, und besuchte seine geliebte Sara. Der Arzt kam und versicherte, daß keine Gefahr zu beforgen sei; es war spät und die Gesellschaft ging außeinander.

Franz ging nicht nach feiner Wohnung, sondern begleitete die übrigen. Alle hatten sich entsernt, und er
war mit dem alten Manne allein. Ihr vergebt mir wohl,
sing er an, meine Sitze, da ich Euch heute als ein junger Mensch so aufsahrend widersprochen habe; es kam,
ohne daß ich sagen könnte, wie es geschah.

Wenn Ihr es so nehmt, sagte ber Alte, so mußte ich Euch auch um Bergebung bitten, ich habe Euch nichts zu vergeben, Ihr seid ein wacker Mensch und bas freut mich.

Ihr glaubt Recht zu haben, fagte Frang.

Lagt das, fiel ihm der Alte ein; haben nicht alle Bungen Recht und alle Unrecht? Jeder trachte darnach, daß er es mahr und redlich mit sich meine, das ift die Hauptsache.

Frang fagte: wenn Ihr mir alfo nicht bofe feib, fo reicht mir gum Zeichen Gure Sand, benn mich gereut meine Seftigfeit. Der Alte bruckte ihm die Sand herzlich, dann umarmte er ihn und fagte: fei immer glücklich, mein Sohn, und bewahre diese Berzens-Liebe zu allem Guten. Franz ging zufrieden nach seiner herberge.

## Siebentes Rapitel.

Rubolph war inbessen nach Antwerpen gekommen, und da der Winter fast verstossen war, hatten sie ihre baloige Abreise beschlossen. Franz war damit beschäftiget, noch einige Bilder zu endigen, die er übernommen hatte, und unter diesen auch das von Vansens Tochter, die zwar wieder hergestellt, aber doch nicht zufriedener und heiterer war, als er sie seit lange gesehn hatte.

Alls man sich das nächste Mal wieder bei Banfen versammelte, rief dieser den jungen Mahler, als er in das hans trat, beiseit und sagte zu ihm: entfernt Euch heute nicht mit den Uedrigen, denn ich habe etwas Wichtiges mit Euch zu sprechen. Alls sie in den Saal traten, war die Rede wieder von der Kunst, und der neulich so strenge Alte schien sich heute gern belehren zu lassen. Sin angesehener Mann, der auch ein Sammler war, sagte: nicht ohne Rührung habe ich an den neulichen Streit gebacht, und mir ist ein alter Brief, oder vielmehr die Erzählung eines auswärtigen Freundes in die Hände gesallen, den ich Euch heute mittheilen will, weil er sich besonders über den Gedanken verbreitet, der neulich auch erörtert wurde, wie schmerzlich es nehmlich dem Künstler oft sallen müsse, sich von den geliebten Werken seines

Fleißes auf immer zu trennen. Mein Freund ift ebenfalls ein Enthusiaft für die Kunft, er sammelt viel, und
fandte mir diese Erzählung, weil wir uns oft unste Gebanken über dergleichen Gegenstände mittheilen, schon vor
mehrern Jahren, und ich kann freilich nicht wissen, in
wiesern sie Wahrheit enthält, oder ob sie zum Theil eine
Ersindung ift, um eine Vorstellung klarer ins Licht zu
stellen.

Der Alte, fo wie die übrigen, baten, fie mitzutheisten, Sternbald befonders war begierig, und jener zog einige Blätter hervor, und las folgendes:

3ch war auf bem gewohnten Gange nach bem Balbe begriffen, und freute mich ichon im voraus, bag nun bas Bemählbe von ber Beiligen Familie vollendet feun murbe. Es war mir verbrieflich, bag ber Mahler fo lange go= gerte, bag er immer noch nicht meinen bringenden Bitten nachgab, zu endigen. Alle Geftalten, Die mir begegneten, einzelne Gefprache, die ich unterweas borte, nichts ging mich an, benn nichts bavon hatte Bezug auf mein Ge= mablbe; die gange außenliegende Belt mar mir jegt nur ein Anhang, bochftens eine Erflarung gur Runft, meiner liebsten Befchäftigung. Ginige alte arme Leute gingen vorbei, aber es war keiner barunter, ber zu einem 30= feph getaugt hatte, fein Madden hatte Spuren vom Untlit ber gottlichen Jungfrau, zwei Alte faben mich an, als ob fie fich nicht unterftanden, ein Almofen gu begeb= ren; aber erft lange nachher fiel es mir ein, daß ich fie mit einer Rleinigfeit hatte frohlich machen fonnen.

Ce war ein heiterer Tag, die Sonne schien in bie Dunkelheit sparsam hinein, nur an einzelnen Stellen fah ich die lichte Bläue des himmels. Ich bachte: D wie beglückt ift dieser Mahler, ber hier in ber Einsamkeit,

zwischen schönen Felsen, zwischen hohen Baumen seinen Genius erwarten barf, bem keine andre ber kleinlichen menschlichen Beschästigungen nahe tritt, der nur seiner Runft lebt, nur für sie Aug' und Seele hat. Er ist der glücklichte unter den Menschen, denn die Entzückungen, die uns nur auf Augenblicke besuchen, sind in seinem kleinen Hause einheimisch, die hohen Götter sizen neben ihm, gebeinnispreiche Ahndung, zärtliche Erinnerung spielen unsichtbar um ihn, Zauberkräfte lenken seine Hand, und unter ihr entsteht die wundervolle Schöpfung, die er schon vorher kennt, befreundet tritt sie aus dem Schatten, der sie dem Auge zuruck hält.

Unter biefen Gedanken hatte ich mich ber Wohnung genähert, die abseits im Golze lag. Auf einem freien weiten Blate ftand das Saus, hohe Felsen erhoben sich hinter seinem Rücken, von benen Tannen rauschten und frauses Gebusch sich im Winde oben rührte.

Ich flopfte an die Hütte. Die beiden Kinder bes Mahlers waren zu Sause, er selbst war nach der Stadt gegangen, um einzufausen. Ich sezte mich nieder, das Gemählde stand auf der Staffclei, aber es war ganz vollendet. Es übertraf meine Erwartung, meine Augen wurden auf den schönen Gestalten sestzehalten: die Kinder spielten um mich her, aber ich gab nicht sonderlich Acht darauf, sie erzählten mir dann von ihrer fürzlich gestorbenen Mutter, sie wiesen auf die Jungfrau, ihr seisie ähnlich gewesen, sie glaubten sie noch vor sich zu sehen. Wie herrlich ist diese Wendung des Kopse! rief ich aus, wie überdacht! wie neu! Wie wohl ist alles angeordnet! Nichts lieberslüssiges, und doch, welche herrliche Külle!

Das Gemählbe warb mir immer lieber, ich sah es in Gedanken schon in meinem Zimmer hängen, meine entzückten Freunde davor versammelt. Alle übrigen Bilsber, die in der Mahlerstube umher standen, waren in meinen Augen gegen dieses unscheinbar, keine Gestalt war so innig beseelt, so durch und durch mit Leben und Geist angefüllt, wie auf der Tafel, die ich schon als die meinige betrachtete. Die Kinder beschauten indessen den fremden Mann, sie verwunderten sich über jede meiner Bewegungen. Ihnen waren die Gemählbe, die Farben alltäglich, sie wußten sich davon nichts Sonderliches, aber mein Kleid, mein Hut, diese Gegenstände waren ihnen dafür desto merkwürdiger.

Nun kam ber Alte mit einem Korbe voll Egwaaren aus der Stadt, er war bose, daß er die alte Frau aus dem benachbarten Dorse noch nicht antraf, die für ihn und seine Kinder kochen mußte. Er theilte den Kindern einige Früchte aus, er schnitt ihnen etwas Brod, und sie sprangen damit vor die Thur hinaus, lärmten und versloren sich bald in das Gebusch.

Ich freue mich, fing ich an, baß Ihr bas Bild fertig gemacht habt. Es ift über die Maaßen wohl gerathen, ich will es noch heute abholen lassen.

Der alte Mann betrachtete es aufmerksam, er sagte mit einem Seufzer: Ja, es ift nun fertig, ich weiß nicht, wann ich wieder ein folches werde mahlen können; laßt es aber bis morgen stehn, wenn Ihr mir gefällig sehn wollt, daß ich es bis dahin noch betrachten kanu.

Ich war zu eifrig, ich wollte es burchaus noch abholen laffen, ber Mahler mußte sich endlich barin finden. Ich fing nun an, bas Geld aufzugählen, als ber Mahler plözlich sagte: Ich habe es mir feitdem überlegt, ich kann es Euch unmöglich fur benfelben geringen Breis laffen, für ben 3hr bas legte bekommen habt.

Ich verwunderte mich darüber, ich fragte ihn, warum er bei mir grade anfangen wolle, seine Sachen theurer zu halten, aber er ließ sich dadurch nicht irre machen. Ich sagte, daß ihm das Gemählbe wahrscheinlich stehn bleiben würde, wenn er seinem Eigensinne folgte, da ich es bestellt habe, und es kein andrer nachher kausen würde, wie es ihm schon mit so manchen gegangen. Er antwortete aber ganz kurz: die Summe sei klein, ich möchte sie versdoppeln, es sei nicht zu viel, übrigens möchte ich ihn nicht weiter quälen.

Es verdroß mich, daß der Mahler gar keine Ruckfichten auf meine Einwendungen nahm, ich verließ ihn ftillschweigend, und er blieb nachbenkend auf seinem Sefsel vor dem Bilde sizen. Ich begriff es nicht, wie ein Mensch, der von der Armuth gedrückt seh, so hartnäckig sehn könne, wie er in seinem Starrsinne so weit gehe, daß er von seiner Arbeit keinen Nuzen ziehn wolle.

Ich strich im Felde umber, um meinen Berbruß über diesen Borfall zu zerstreuen. Als ich so herum ging, stieß ich auf eine Geerde Schaafe, die friedlich im stillen Thale weidete. Ein alter Schäfer saß auf einem kleinen Höngel, in sich vertieft, und ich bemerkte, daß er forgsam an einem Stocke schnigelte. Als ich näher trat und ihn grüßte, sah er auf, wobei er mir sehr freundlich dankte. Ich fragte ihn nach seiner Arbeit, und er antwortete lächelnd. Seht, mein Herr, jezt bin ich mit einem kleinen Kunststücke fertig, woran ich beinahe ein halbes Jahr ununterbrochen geschnigt habe. Es fügt sich wohl, daß reiche und vornehme Herren sich meine unbedeutenden

Sachen gefallen laffen und fie mir abkaufen, um mir mein Leben zu erleichtern, und beshalb bin ich auf folche Erfindungen gerathen.

Ich besah ben Stock, als Knopf war ein Delphin ausgearbeitet, mit recht guter Proportion, auf dem ein Mann saß, welcher eine Zitter spielte. Ich merkte, daß er den Arian vorstellen solle. Am fünstlichsten war es, daß der Fisch unten, wo er sich an den Stock schloß, ganz sein abgesondert war, es war zu bewundern, wie ein Finger die Geduld und Geschicklichkeit zugleich haben konnte, die Figuren und alle Biegungen so genau auszuhöhlen, und doch so frei dabei zu arbeiten; es rührte mich, daß das mühselige Kunststück nur einen Knopf auf einem gewöhnlichen Stocke bebeuten solle.

Der alte Mann fuhr fort zu ergablen, bag er un= vermuthet ein Lied von biefem Delphin und Arian angetroffen, bas ibm feither fo im Ginne gelegen, bag er bie Beschichte fast wider feinen Willen habe schnigen muf= fen. Es ift recht wunderbar und schon, fagte er, wie ber Mann auf ben unruhigen Wogen figt, und ihn ber Bifd burch feinen Gefang fo liebgewinnt, bag er ibn ficher an bas Ufer trägt. Lange habe ich mir ben Ropf barüber gerbrochen, auf welche Weise ich wohl bas Meer machen könnte, fo bag man auch bie Roth und bas Elend bes Mannes gewahr murbe, aber bergleichen war pur unmöglich, wenn ich auch bie See mit Strichen und Schniten hatte baran machen wollen, fo mare es boch nachher nicht fo fünftlich gewesen, wie jezt ber Stock burch ben feinen Schwang bes Fisches mit bem obern Bilbe verbunden ift.

Er rief einen jungen Burichen, seinen Entel, ber mit bem Sunde spielte, und befahl ihm bas Lieb abzu-

fingen, worauf jener in einer einfachen Beife biefe Borte fang:

Arian schifft auf Meereswogen Nach seiner theuren Helmath zu, Er wird von Winden fortgezogen, Die See in stiller, fanfter Ruh.

Die Schiffer ftehn von fern und fluftern, Der Dichter fieht in's Morgenroth, Nach seinen goldnen Schägen luftern Beschließen fie bes Sangers Tob.

Arion merkt bie stille Tucke, Er bietet ihnen all' fein Gold, Er klagt und seufzt, daß seinem Glücke Das Schickfal nicht wie vordem holb.

Sie aber haben es beschlossen, Nur Tob giebt ihnen Sicherheit, hinab in's Meer wird er gefloßen; Schon sind sie mit bem Schiffe weit.

Er hat bie Leper nur gerettet, Sie schwebt in seiner schönen Hand; In Mecressinithen hingebettet Ift Freude von ihm abgewandt.

Doch greift er in die goldnen Saiten, Daß laut die Wölbung widerflingt, Statt mit den Wogen wild zu ftreiten, ifr fauft die zarten Tone fingt: Klinge Saitenspiel! In ber Fluth Wächst mein Muth, Sterb' ich gleich, versehl' ich nicht mein Ziel.

Unverbrossen Komm' ich, Tob, Dein Gebot Schreckt mich nicht, mein Leben ward genossen.

Welle hebt . Wich im Schimmer, Bald den Schwimmer Sie in tiefer, nasser Fluth begräbt.

So klang bas Lieb burch alle Tiefen, Die Wogen wurden fanft bewegt, In Abgrund's Schlüften, wo fie schliefen, Die Seegethiere aufgeregt.

Aus allen Tiefen blaue Bunber, Die hüpfend um ben Sanger ziehn, Die Meeresstäche weit hinunter Beschwimmen die Tritonen grun.

Die Wellen tangen, Fifche fpringen, Seit Benus aus ben Fluthen fam Man biefes Jauchgen, Wonneflingen In Meeresvesten nicht vernahm.

Arian sieht mit trunknen Bliden Lautsingend in bas Seegewühl, Er fährt auf eines Delphin's Ruden, Schlägt lächelnd in fein Saitenfpiel. Des Fisches Sinn zum Dienst gezwungen Naht schon mit ihm ber Felsenbank, Er landet, hat ben Fels errungen, Und fingt bem Fährmann seinen Dank.

Am Ufer fniet er, bankt ben Göttern, Daß er entrann bem naffen Tob. Der Sänger triumphirt in Wettern, Ihn rührt Gefahr nicht an und Tob.

Der Knabe fang bas Lied mit einem fehr einfachen Ausbrucke, indem er ftets die funftreiche Arbeit feines Großvaters betrachtete. Ich fragte ben Sirten, wie viel er für fein Runftwert verlange, und ber geringe Preis, ben er forberte, fegte mich in Erstaunen. 3ch gab ihm mehr als er wollte, und er war außer fich vor Freuden, aber noch einmal nahm er mir ben Stod aus ber Sanb, und betrachtete ibn genau. Er weinte fast, indem er faate: 3ch babe fo lange an biefer Rigur gefdnitt, und muß fie nun in frembe Sande geben, es ift vielleicht meine legte Arbeit, benn ich bin alt, und bie Finger fangen mir an zu gittern, ich fann nichts fo Runftliches wieder zu Stande bringen. Seit ich mich barauf geubt babe, find viele Sachen von mir gefchnitten, aber noch nichts habe ich bisher mit biefem Gifer getrieben; es ift mein beftes Werf.

Es rührte mich, ich nahm Abschieb und begab mich auf ben Weg zur Stadt. Je näher ich bem Thore kam, je mehr siel es mir auf, je wunderlicher kam ich mir vor, baß ich mit einem so langen Stabe näher schritt. Ich bachte baran, wie es allen Ginwohnern ber Stadt, allen meinen Bekannten auffallen muffe, wenn ich mit vem langen Holze durch die Gaffen zöge, an dem oben ein großes Bild sich zeigte. Dem ist leicht vorzubeugen, dachte ich bei mir felber, und schon hatte ich meine Faust angelegt, den bunten Knopf herunter zu brechen, um ihn in die Tasche zu stecken, und den übrigen Theil des Stocks dann im Felde fortzuwerfen.

Ich hielt wieder ein. Wie viele mühevolle Stunden, sagte ich, haft Du, Alter, darauf verwandt, um den fünstlichen Fisch mit dem Stocke zusammenzuhängen, Dir wäre es leichter gewesen, ihn für sich zu schneiden, und wie grausam müßte es Dir dünken, daß ich jezt aus salsscher Schaam die schwerste Ausgabe Deines mühseligen Werks durchaus vernichten will.

Ich warf mir meine Barbareh vor, und war mit diesen Gedanken schon in das Thor gekommen, ohne es zu bemerken. Es ängstete mich gar nicht, daß die Leute mich ausmerksam betrachteten; wohlbehalten und unverlezt sezte ich in meinem Zimmer den Stock unter andern Kunstsachen nieder. Die Arbeit nahm sich zwar nun nicht mehr so gut aus, als im freien Felde, aber innigst rührte mich immer noch der unermüdliche Fleiß, diese Liebe, die sich dem leblosen Holze, der undankbaren Materie so viele Tage hindurch angeschlossen hatte.

Indem ich das Werk noch betrachtete, siel mir der Mahler wieder in die Gedanken. Es gerente mich nun recht herzlich, daß ich so unfreundlich von ihm gegangen war. Ihm war die Bildung seiner Sand und seiner Phantasie auch so befreundet, die er nur für eine Nichts-würdigkeit einem Fremden auf immer überlassen sollte. Ich schämte mich, zu ihm zu gehn und meine Neue zu bekennen, aber da standen die Gestalten der armen Kinder vor meinen Augen, ich sah die dürftige Wohnung, den

bekümmerten Künstler, ber, von ber ganzen Welt verlassen, bie Bäume und benachbarten Felsen als seine Freunde anredete. Wie einfam ist der Künstler, seufzte ich laut, ben man nur wie eine schäzbare Maschine behandelt, die bie Kunstwerke hervorgiebt, die wir lieben, den Urheber selbst aber vernachlässigen: es ist ein gemeiner, verdamm= licher Eigennut.

Ich schalt meine Schaam, die mich an dem Tage fast zweimal graufam gemacht hatte; noch vor Sonnenuntersgang ging ich nach dem Walde hinaus. Als ich vor dem Hause stand, hörte ich den Alten drinnen musigiren; es war eine wehmuthige Melodie, die er spielte, er sang dazu:

Bon aller Welt verlaffen Bift Du, Maria, nah, Benn Mensch und Welt mich haffen Stehst Du mir freundlich ba, So bin ich nicht verlaffen Benn ich Dein Auge sah.

Mein Berz klopfte, ich riß die Thur auf, und fand ihn vor seinem Gemählbe sigen. Ich siel ihm weinend um den Hals, und er wußte erst nicht, was er aus mir machen sollte. Mein steinernes Herz, rief ich aus, hat sich erweicht, verzeiht mir das Unrecht, das ich Euch heut Morgen that.

Ich gab ihm für fein Bild weit mehr, als er geforsbert, als er erwartet hatte, er bankte mir mit wenigen Worten. Ihr feib, fuhr ich fort, mein Wohlthäter, nicht ich ber Eurige, ich gebe, was Ihr von jedem erhalten könnt, Ihr schenkt mir die kostbarften, innersten Schätze Eures Serzens.

Der Mahler fagte: Wenn Ihr bas Wild abholen

last, so erlaubt mir nur, daß ich manchmal, wenn es Euch nicht ftört, oder Ihr nicht zu Sause seid, in Eure Wohnung kommen darf, um es zu betrachten. Eine unbezwingbare Wehmuth nagt an meinem Herzen, alle meine Kräfte erliegen, und das Bild ist vielleicht das lezte, das meine Hände erschaffen haben. Dazu so trägt die Mutter Gottes die Vildung meiner gestorbenen Gattinn, des einzigen Wesens, das mich auf Erden jemals wahrhaftig geliebt hat: ich habe lange daran gearbeitet, meine beste Kunst, mein herzlichster Fleiß ist in diesem Gemählbe ausbewahrt.

Ich umarmte ihn wieder: wie herzensarm, wie verlaffen, wie gefränkt und einfam schien mir nun berselbe Mann, ben ich am Morgen noch glaubte beneiden zu können! — Er wurde von diesem Tage mein Freund, wir ergözten uns oft, indem wir vor seinem Bilbe hand in hand sagen.

Aber er hatte Recht. Nach einem halben Jahre war er gestorben, er hatte mancherlei angefangen, aber nichts vollendet. Seine übrigen Arbeiten wurden in einer Berfteigerung ausgeboten, ich habe vieles an mich gehandelt.

Mitleidige Menschen nahmen die Kinder zu sich: auch ich unterftüge sie. Ein Tägelöhner wohnt mit sei= ner Familie nun in der Hütte, wo sonst die Kunst ein= heimisch war, wo sonst freundliche Gesichter von der Lein= wand blickten. Oft gehe ich vorüber und höre einzelne Reden der Einwohner, oft seh' ich auch den alten Hirten noch. — Niemals kann ich an diesen Vorfall ohne heftige Rührung denken. —

Sternbald weinte und Banfen fagte: ja wohl ift bergleichen zu bejammern, und ich habe immer gern Kunft= Iern geholfen und von ihnen arbeiten laffen; was ber Frühling ber Welt, ift bie Runft bem übrigen Men-

Neben jenem Punkte, fagte ber Alte, ben die Ergählung, mag sie nun offen da seyn, ober nicht, erörtern soll,
lehrt sie auch, wie selbstsüchtig diese scheinbar zartesten Gefühle ben Menschen machen können, und so könnte ich,
wenn ich streiten wollte, sie als eine Bestätigung meiner natürlichen Behauptungen ansehn, da sie doch gegen diese hauptsächlich zu kämpsen scheint. So ist das meiste im Leben doppelt und vielfach, und es ist gut, sich zu gewöhnen, die Dinge von verschiedenen, oft entgegengesesten Seiten anzusehn.

Als sich nach dem heitern Abendessen die übrigen Gäste entfernten, blieb Sternbald zurück und folgte dem Bansen auf dessen Bink in ein abgelegenes Zimmer. Lange schon, sing der Alte an, habe ich über eine Sache mit Euch sprechen wollen, aber noch immer nicht die geslegene Zeit dazu treffen können.

Sie sezten sich und Bansen fuhr in einem vertraulischen Tone sort: Je mehr ich Euch kennen lerne, lieber Sternbald, je mehr muß ich Euch hochschäßen, denn die jugendliche Schwärmerei, die Euch zu Zeiten mit sich sortreißt, wird sich gewiß mit den Jahren verlieren. Seht, das ist das Einzige, was ich allenfalls gegen Euch hätte, aber sonst lieb' ich Euch so sehr, wie ich bis jezt noch keinen Menschen werth gehalten habe. Dazu bekennt Ihr Euch zu einer Kunst, die ich von Jugend auf vorzüglich verehrt habe. Ich will Euch näher kommen. Ich weiß nicht, ob Ihr das sonderbare Betragen meiner Tocheter bemerkt habt, seit Ihr in unserm Sause bekannt geworden seid; meine Sara war sonst nie so melanfolisch, sondern die Luftigkeit selbst; seit sie Euch gesehn hat, ist

ihr ganzer Sinn umgewandt. Sagt mir aufrichtig, wie gefällt fie Euch?

Frang verficherte, bag er fie febr liebensmurbig finde und ber Bater fuhr fort: Geit vielen Jahren habe ich es mir fest vorgenommen, und es ift ein Borfat, von bem ich gewiß nicht weiche, bag Niemand als ein geschickter Mahler mein Cidam werben foll. Es fommt nun bloß auf Euch an, ob ich in Euch meinen Dann gefunden habe. Ich weiß alles, was Ihr mir antworten konnt, aber laft mich ausreben. Ich will Guch bamit feines= weges von Eurer Reise gurud halten, fonbern ich muntre Euch vielmehr felber auf, Italien zu befuchen und bort zu ftubiren. Meine Tochter liebt Euch, Ihr versprecht Guch mit ihr, und mein Bermogen macht Guch bie Reife bequemer und nuglicher. Ihr fommt bann guruck, und was ich besige sichert Euch vor bem Mangel. Ihr könnt bann Eurer Runft, wie Ihr Euch immer gewünscht habt, mit allen Kräften obliegen. Ihr braucht nicht bes Ge= winnstes wegen zu arbeiten, mas Ihr uns neulich mit fo vieler Rührung als das größte Ungluck bes Runftlers vorstelltet, und wodurch ich selber bewegt murbe; Ihr werbet befannt und berühmt, meine Tochter ift mit Guch gludlich, und alle meine Buniche find erfüllt.

Franz war heftig bewegt, er bankte in ben wärmsten Ausbrücken bem Kaufmann für sein Wohlwollen, er bat ihn, noch jezt keine entscheidende Antwort zu verlangen und sein Zögern nicht übel zu beuten. Er verließ ihn, und schweiste mit tausend Vorstellungen durch die Strassen umher. So nahe auf ihn zu war das wirkliche Lesben noch nie getreten, um sein inneres poetisches zu versdrängen, und doch war es ein weit höheres, als seine Pflegemutter oder Zeuner ihn anbieten konnten; er sühlte sich

angezogen und gurud geftogen, bas fcone Bild feiner Phantafie ftand bald gang bell vor ihm, balb rudte es tief in den Sintergrund binab. Sier bot fich ihm gang unverhofft eine fichere Butunft an, eine Lebensweise, wie fle immer fein Wunsch gewesen war, und man forderte nichts weiter von ihm, als einen Schatten, ein Traumbild aufzuopfern, bas nicht fein war. Doch fürchtete er fich wieder, fo feinen Lebenstauf zu bestimmen und fich felber Grangen gu fegen; bie Gehnsucht rief ihn wieder in bie Ferne hinein, feltfame Tone loctten ihn und verfpra= den ihm ein golbenes Glud, bas weit ab feiner warte. Mein Leben fangt an ein Leben zu werben, rief er aus, fich fo zu gestalten, wie ich es feit fruber Rindheit nur mit Sehnsucht munichen fonnte, Liebe und Wohlwollen fommen mir entgegen und tragen bas Rullborn, bas mich gegen Unglud und Demuthigungen befduzen foll, in reiden Sanben. Und was ift es benn, was fich in mir ba= gegen auflehnt? Gin Nachtgebild, ein Traumgefpenft, bas mit phantaftischen fremben Bunbern gefrangt ift. Rann mid bas Schidfal auf gelindere Beife aus meinem Traume voll Unmöglichkeiten weden? Ware ich nicht wahnfinnig, bas gewiffeste, edelfte Gut gegen jenen Schatten eines Schattens auf bas Spiel zu fegen?

Er bachte, wie sehnlich Sara seiner Antwort warten möchte, und mit welchen Leiden sie sich ihm so lange verborgen habe: es schien ihm, daß er es diesem lieben Wesen schuldig sei, ihr alle biese um ihn erduldeten Schmerzen zu vergüten, und in dieser Stimmung besuchte er am andern Morgen seinen Freund Nudolph. So vertraut er mit diesem war, so konnte er ihm doch nie seine Geschichte, so wie seine wunderbare Liebe entdecken, es war nur Sebastian, dem er bergleichen vertrauen durfte. Aber

er erzählte ihm jezt Banfens Borfchlag, und bat um feinen Rath. Wie foll ich Dir hierin rathen? rief Rusbolph lachend aus; das Rathgeben ift überall eine unsnüze Sache, aber vollends bei der Che; jeder Mensch muß fein eigenes Glück machen: und dann kommt anch Deine Frage viel zu früh, denn Du weißt ja nicht einmahl, ob Dich das Mädchen auch wirklich haben will.

Frang ftugte. Das Wort Che ermedte überbem mancherlei Borftellungen bei ihm. Er fab alle die Scenen einer ruhigen Säuslichkeit vor fich, Rinder, die ibn um= gaben, er borte bie Befprache feines Schwiegervaters und ber Freunde, er fühlte feine frische Jugend verschwunden und fich eingelernt in die ernfteren Berhältniffe bes Lebens; feine munderbaren Gefühle und Bunfche, bas zauberifche Bild feiner Beliebten, alles hatte Abschied genom= men und fein Berg bing an nichts mehr glübend. Es war wie ein flarer geschäftiger Tag, ber nach ber Pracht bes Morgenroths erwacht; wie eine Rebe nach einem ausgeflungenen Liebe. Seine Bruft mar beangftigt, er wußte fich nicht zu faffen und verließ unmuthig ben la= chenden Florestan. Wie ift es mit bem Leben? Dachte er bei fich felber, irgend einmal ift biefer Taumel ber Jugend boch verflogen, endlich einmal nimmt mich boch jenes Leben in Empfang, bem ich jegt fo ichen aus bem Wege trete. Wie wird mir fenn, wenn meine iconen Traume binter mir liegen?

Er nahm sich vor, sich burch ein offenes Gespräch (
mit ber Tochter selbst bestimmen zu lassen. Mit schwerem Gerzen lenkte er in die Gasse ein und zitterte, als er
bas Haus erblickte und betrat, doch schritt er muthiger
bie Treppe hinan, als wenn ihm eine frohe Ahndung ent=
gegen kame.

## Achtes Kapitel.

Alls Franz in das Zimmer trat, fand er bie Tochter allein, die die Bitter fpielte; fie bunfte ihm liebensmurbi= ger als je. Gie lebnte fich, wie in Gebnfucht gufgelofit. auf dem Rubebette gurud, und fang eben die legten Berfe eines ichmachtenben Liebesgedichtes. Er nahte verlegen. fie bemerkte ihn endlich, aber auch zugleich feine Mengft= lichkeit, fie ftand auf, faßte ihn gartlich bei ber Sand und fragte: ob er frant fei? D meine theure, fcbone, mir fo freundlich liebe Sara, fing Frang an, in meinem Bergen ift ein Sturm, eine Bermirrung, Die Ihr vielleicht lojen und beruhigen fonnt, wenn ich Guch recht aufrich= tig meine fonderbaren Leiden vertraue, und zugleich alles, was mir begegnet ift. Gezt Euch, mein lieber Freund, fagte Sara, als die Magd bereintrat, auf welche Sara fogleich errothend gulief, fie bei ber Sand nahm, und fich mit ihr in ben Bogen eines Fenftere ftellte, um ein eifri= ges heimliches Gefpräch mit ihr zu führen. Sara fchien zu erschrecken und bie Dlagt entfernte fich wieder. Gott im Simmel! rief bas Dabden unter Thranen aus, inbem fie fich auf bas Ruhebett warf; also ift es nun gewiß? Ich fann mich nicht mehr täuschen? Alles wird Bahr= beit, ichreckliche Wahrheit, mas immer nur noch als buftre Uhndung mich umfdwebte. Thränen und Schluchzen er= ftidten ihre Sprache, und Franz trat freundlich zu ihr, ihr einige troftenbe Worte zu fagen, und fich nach ber Urfach ihrer Wehflage zu erfundigen. Gie ließ ihn ne= ben fich niedersigen und richtete einen gartlichen Blid auf ibn. Dein, mein liebster Freund, rief fie, ich habe mich nicht mehr in meiner Gewalt, ich muß Euch mein Leiben

flagen, Guch vertraue ich allein, und Ihr werbet mein Bertrauen nicht migbrauchen. Geit acht Bochen leibe ich unaussprechlich. Ihr feid gut, 3hr habt Mitleid mit mir getragen, ich habe es mohl bemerft. Bas foll ich Guch fagen? Ich liebe, ich bin ungludlich, ohne hoffnung. Gin junger Mann in unferer Nachbarichaft, ohne Bermogen, ohne Stand, aber bas liebevollfte Berg, bie bieberfte Treue. - ach! weiß ich es, wie mein Auge, und balb barauf meine ganze Seele immer nach ihm gerichtet wurde? Begreif' ich es, wie es fam, bag wir uns fprachen, uns Alles fagten? Run ift er frant geworben, frant aus Liebe, jegt ohne Troft, und feit geftern ift fein Buftanb gefährlich, ba ihm jemand ergahlt hat, bag mein Bater mich verheirathen wolle. Mein Bater fann es nicht wol= Ien, er kann meinen Tod nicht munichen. Geht zu ibm, ibr mein liebster, mein einziger Freund, beruhigt ibn, tröftet ibn. Ach! wollt Ihr Guch mir fo gutig erzeigen? Gewiß, es glangt eine himmlische Gute aus Guren Mugen. Er wird Euch ruhren, Ihr werbet ibn auch lieben muffen. gewiß, wenn auch nicht fo, wie ich.

Franz ließ sich bas haus bezeichnen und eilte athemlos bahin. Er kam in eine armselige Stube, in welcher
ber Kranke in einem Bette lag, und vor sich Bapiere
hatte, auf benen er zeichnete. Als Sternbald näher kam,
erstaunte er, ben Schmid vor sich zu sehn, mit dem er
vor Nürnberg am Tage seiner Auswanderung gesprochen
hatte. D mein lieber Freund! rief er aus, wie ist es
möglich, daß ich Euch nicht früher irgendwo gesehn
habe? Jezt führt mich das sonderbarste Verhältniß, der
schönste Besehl zu Euch. Längst hätte ich Euch aufgesucht, wenn ich nur ahnden konnte, daß Ihr wieder in
Antwerpen wärt. Der junge Schmid erkannte den Mah-

ler auch fogleich wieder und hullte fich weinend in bie Riffen, als Frang von Sara fprach, und er borte, welche gartliche Bothichaft fie ibm fende. D Dabler! rief er aus, 3hr glaubt nicht, mas ich ausgestanden habe, feit= bem ich Guch bamals gesprochen batte. Aber über Guch muß ich flagen, benn Ihr feib eigentlich Schulb an allem: ift es boch nicht anders, als ware bamale von Gurer Bunge Gift burch meine Obren in meinen Rorper ge= floffen, daß fich feitdem alle meine Ginne verdreht und verschoben haben, und ich barüber ein gang anderer Menfch geworben bin. Seit ich Guren Durer fab, hatte ich feine Rube mehr in mir felber, es war, als wenn es an allen meinen Ginnen goge und arbeitete, bag ich immer an Mahlereien und Zeichnungen benfen mußte; an nichts in ber Welt fand ich mehr Gefallen, Die Schmiedearbeit war mir zur Laft. 3ch zeichnete täglich etwas, und felbft in ber Krantheit fann ich es nicht laffen; febt, ba habe ich eine berrliche Figur von Lufas von Lenden.

Franz betrachtete sie; ver junge Mensch hatte sie sehr gut kopirt, und Franz verwunderte sich darüber, daß er es ohne allen Unterricht so weit habe bringen können. Der Schmid fuhr fort: So kam ich nach Antwerpen zurück und nichts war mir hier recht. Ich hatte immer noch den Dürer und seine Werkstätte im Kopf, es kam so weit, daß ich mich meines Hammers schämte, ich versdarb die Arbeit, ich konnte nicht mehr fort. Es lebt hier der alte Messys, der Mahler, der auch ein Schmid geswesen ist. Ich wollte auch nicht mehr arbeiten, denn jester Schlag auf dem Ambos ging mir durch Gerz und Sehirn, weil ich glaubte, daß ich mit jedem meine Handschwerer und unbehülftlicher machte, und darüber noch wesniger würde zeichnen können. Ich warf den Hammer

weg, wie meinen ärgsten Feind. Nun kamen und gingen mir Bilber hin und her, und auf und ab; alles wollte ich in Gedanken mahlen, ich träumte von großen Sälen, die alle dicht voll Schildereien hingen, die ich gemacht hatte. Das war aber noch nicht das größte Unglück, daß ich mich schon unter den übrigen Menschen wie ein Halbverrückter umtrieb. Bis dahin hatte es auf mir nur noch wie auf kaltem Eisen gehämmert, aber nun kam ich in die Gluth, und da wurde vollends mein altes Wesen aus mir herausgebrannt und geschlagen als wenn viele tausend Funken bei jedem Hiebe aus Bruft und herzen flogen. D Nahler, ich habe viel ausgestanden.

Seht, Freund, ich habe wohl fonst auch die Men= ichen, und Weiber und Madchen mit einem icharfen, auten Auge angeseben, aber feit ich mich genbt hatte, bag ich in allen iconen Linien mit meiner Geele mitging, feit ich gefühlt batte, mas bie munberfame Farbe bedeuten könne, und wie gleichsam ein ganzes Paradies von Wan= gen und Lippen und ein ewiges Firmament aus ben Augen leuchten konne, ba war ich ein verlorener Denfch, benn gerade um bie Beit, ale bies Befühl mich, mocht' ich boch fagen wie ein beißes Fieber befiel, fah ich fie, Sara, bei fconem Commerwetter in ber Thure ftehn. 3d hatte fie früher auch ichon gefehn und immer gebacht: ein fcones, reiches Madchen! aber fie blieb bie Fremde, bie mich nichts anging: - aber von jener Stunde an. Mahler, - boch Ihr begreift es nicht, wenn ich's auch fagen wollte: - von jenem Augenblick, als ich fie fo int Borbeigebn anfah und grußte, wie oft gefchebn war, und fie mich grußte, - feht, ba flog aus ihrem Auge in meins, und in meine Seele eine Angft, eine Luft, ein ganger himmel hinein, fo bag mir mein ganges Wefen

zu enge murbe, daß es wie taufend und aber taufend Krüblingsbäume und Blumenbeete in mir aufging, fnosvete. und mit allen Brachtfarben losbrach, und mein Berg von ben ungahligen Bluthen, wie vom bichteften Regen überiduttet murbe, und meine Geele vor Duft, Farben und Glang in fuße matte Betäubung fant. Und nun ftanb fie gang aufrecht in meinem Bergen, und behnte und behnte fich, und ftellte fich auf die Beben, und die goldenen Saare fielen herunter, und fo war ich barin wie eingewickelt in meinem Fiebermahn, und fie war noch größer als himmel und alle Baume und Blumen. 3ch fonnte nichts mehr zeichnen, fie und immer nur fie faß mir int Blut, und guod aus ben Fingerfpigen, und fab ich bann, wie plump die fnechtische grobe Sand fie bingestellt hatte, fo warf ich bas Blatt gegen bie Wand, bann rif ich es wieder vom Boben auf, und fußte bie Buge mit meinen Lippen weg. Nicht mabr, Mahler, ber Mensch fann ein rechter Marr febn, wenn es erft in ihm fo recht reif bazu wirb.

Wunderbar! ich wußte es, daß auch in ihr was vorging, denn der blaue ewige Strahl war doch aus ihrer Seele in mich gegangen, und sie mußte fühlen, wie viel vom eigenen Herzen sie in mich gegoffen hatte. So dachte ich, und so war es auch. Ich ging wieder vorüber: sie stand wie im Glanz, der sie rings umfloß, und es zog mich, daß ich mich auch in die Nöthe hinein zu ihr stellte. Wir sprachen, wir verstanden und. Bin ich doch kein einzigesmal verwundert gewesen über das, was sie mir sagte: ich erschraf vor Wonnegefühl, daß sie mich so liebte, aber es war mir nur, als wenn ich es selbst gesagt hätte. Seht, Wandersmann, ich spreche etwas im

Fieber, Die vernünftigen Leute, wie Ihr, verstehn bas nicht recht.

Ihr Bater batte in Leuben Geschäfte und reifete borthin; nun fab ich fie öfter: wir gingen beimlich mit einander fpagieren. Des Abends, wenn ich fie nicht fpreden fonnte, zeichnete ich ihr Bilo, ober ftellte mich bem Saufe gegen über, und ließ fo bie Nacht heranrucken. Che wir es uns verfaben, fam ber Bater guruck. Dun war es mit unfern Bufammenfunften aus; ich fonnte fle nur manchmal im Borbeigebn grugen. Wie eine Dede fiel es mir von den Augen, und mein Berg wollte fpringen. 3ch fah nun wieber ben Unterschied unter une beiben, wie mich ber reiche Bater verachten muffe, wie ich fo nichts gegen ihn fei. Nun hörte ich noch bagu, Sara wurde balo verheirathet werden; ach! und es gefchieht auch gewiß. Bas foll ich anfangen? Mein Sandwerf ift mir ein Abichen, alles, worauf ich mich fonft wohl freuen fonnte. Deifter zu werben, und bei Gelegenheit eine fünstliche Arbeit, einen Springbrunnen, Gitterwerf, ober bergleichen zu unternehmen, fommt mir nun fläglich vor. Ein Mabler zu werben, bagu bin ich nun zu alt, Sara barf ich nicht febn, nichts hoffen, fo geh' ich zu Grunde, 211= les bas zusammen hat mich fo frank und schwach gemacht, baß ich bald zu fterben hoffe. Warum begegnen nur bem Menfchen fo fonderbare Gefühle? Aber bas fag' ich Gud, wer fle heirathet, ben bring' ich um; und bin ich fcon vorher tobt, fo reißt mich bie Bergweiflung gewiß noch als Gefpenft hervor, um bem Bofewicht zu fchaben. Da= mit fann man fich body noch troften. D Mabler, helft mir boch zum Berftanbe, ober zu Sara, ober macht, baß mir Berftand und Leben ganglich entweichen.

Frang fagte mit Wehmuth: Nein, Ihr burft nicht

sterben; glaubt mir, daß Ihr gewiß noch Zeit genug habt, ein guter Mahler zu werben, wenn Ihr diese Liebe zur Kunst behaltet. Ihr zeichnet schon so gut, als wenn Ihr lange in der Lehre gewesen wäret, und es kommt also nur auf Euch an, ein Mahler zu werden. Dann dürft Ihr auch auf Eure Geliebte hoffen, denn der Bater achtet die Mahlerei und will nur einen Mahlerkünstler zum Eidam haben; darum hat er mir noch heut, so arm ich auch bin, seine Tochter angetragen. Deshalb tröstet Euch, sammelt wieder Lust zum Leben und Kräfte, denn Ihr könnt noch recht glücklich werden.

Der Rrante ichüttelte mit bem Ropfe, als wenn er nicht baran glauben fonne, boch Frang fuhr fo lange fort, ihn zu tröften, bis jener etwas beruhigt mar. Mun, fagte er endlich, Ihr habt mir versprochen, fie nicht zu nehmen, und es konnte Guch auch nicht zum Gebeihn ausschlagen. D Freund, wenn ich mir bas batte einbil= ben fonnen, ale wir im Bufch mit einanber frühftuckten, fo mart Ihr mir nicht fo mit beiler Saut bavon gefommen. Gebt mir noch einmal die Sand barauf, bag 3hr fie nicht wollt. Frang reichte fie ibm, und jener brudte fie fo fart, daß bem Dabler ein Ausruf bes Schmerzes entfuhr. Er eilte fogleich zu Banfen, ben er bei einer, Blafche Bein und bei auter Laune antraf. Jezt will ich Euch meine Untwort bringen, aber Ihr mußt mir mit Geduld zuhören. Er erzählte bierauf bie Gefchichte feines Freundes, und fprach von ber gegenseitigen Liebe der beiden jungen Leute. Ihr wolltet mir, schloß er, als einem armen Menfchen, ber nicht mehr, als biefer Schmid befigt, Gure Tochter geben, Ihr wolltet auf meine Burudfunft warten: nun fo thut es mit biefem, um bas Gluck Gurer einzigen Tochter zu begründen: fle ift jung, ich

versichre Euch, ber Kranke ift in wenigen Jahren ein guter Mahler, ber Euch Ehre macht, und so find alle Eure Bunsche erfüllt.

Und Ihr feib nberzeugt, bag er mit ber Beit gut mahlt? fragte Banfen.

Gewiß, fagte Sternbald, feht nur biefe Zeichnungen, bie wahrlich einen guten Schüler verrathen.

Er zeigte ihm einige Bilber, die er von Gorstens Sand (so hieß der Jüngling) mitgebracht hatte, und Bansen betrachtete sie lange mit prüsenden Blicken; doch schien er endlich mit ihnen zufrieden zu sehn. Ihr seid ein braver junger Mensch, rief er aus, Ihr könntet mich zu allem bewegen. So geht also zu dem armen Teusel und grüßt ihn von mir, sagt, er soll nur gesund werden und wir wollen dann weiter mit einander sprechen.

Franz sprang auf. Im Vorsaal begegnete ihm Sara, ber er mit wenigen Worten alles erzählte; bann eilte er zum Kranken. Seib getrost, rief er aus, alles ist gut, ber Bater bewilligt Euch die Tochter, wenn Ihr Euch auf die Mahlerei legt. Darum werdet gesund, damit Ihr ihn selber besuchen könnt.

Der Kranke wußte nicht, ob er recht höre und sehe. Franz mußte ihm die Versicherung öfters wiederholen. Als er sich endlich überzeugte, sprang er auf und kleibete sich schnell an. Dann tanzte er in der Stube herum, wobei er alte niederländische Bauernlieder sang, bald umarmte und füßte er Sternbald, dann weinte er wieder, und trieb ein seltsames Spiel mit seiner Freude, das den jungen Mahler innig bewegte. Ift es so gekommen? rief er dann; so? Ei so giebt es ja da draußen auch noch was, was eben so gut, wie die Trauer drinnen ist. Aber das soll auch dem langen breitschultrigen Burschen, meis

nem Schwiegervater, von Gott und von mir vergolten werben! Ich schwore, Mabler, fo wie ich nur erft mit ben Farben umzugehn weiß, bag ich ihn Euch binftelle. wie er leibt und lebt, mit feiner Erbfe auf ber Mitte ber Rafe, wie er fein Gelb gablt, wie er bie Stude prufend betrachtet, und bie linke Sand ben Geldhaufen vorforglich und taftend bedt, alles, wie er in feiner Schreibeftube ber= um handthiert. Die gange Schreibeftube mahle ich ab, auch feinen Sanbelsbiener, mit feinem frummen, fpitigen Ruden, und bem verfluchten Geficht, bas man burch eine Nabel fabeln fonnte. Much feine rothe, gelbe Febermute foll zu Ehren fommen. Gott verzeih' mir bie Bosheit, wie oft, wenn ich ihn über bie Strafe gehn fah, und ich fühlte fo recht im Bergen feinen Sochmuth, trieb mich ber Teufel an, bag ich ihm die Dute abreifen, und einen recht berben Schlag mit bem Sammer auf ben Ropf ge= ben wollte. Alber nein, nun wird er gemablt, gang, alles an ibm, nun ift er mein Schwiegervater, und ich beweise ihm Liebe und Ehrfurcht. Rommt, lieber Frang, glaubt nicht, daß ich fo bofe bin, ich bin nur zu gludlich, und bumme Gebanken hat auch ber befte Denfch. Ihr friegt bergleichen wohl auch noch einmal. Kommt nun!

Sie machten sich auf ben Weg nach Bausens Hause-Auf der Straße taumelte der Kranke, als ihn die ungewohnte freie Luft umfing; Franz unterstüzte ihn und so kamen sie hin. Das erste was sie im Hause sahen, war Sara, und Horst geberdete sich wie ein Verrückter; sie schrie laut auf, da er plözlich so unvermuthet und blaß wor ihr stand. Sie kamen in das Zimmer des Vaters, der sehr freundlich war, Horst war verlegen und blöbe. Ihr liebt meine Tochter, sagte der Kausmann, und Ihr versprecht, Euch auf die Mahlerei zu legen, so daß Ihr Euch in einigen Jahren als ein geschiefter Mann zeigen könnt: unter bieser Bedingung verlobe ich sie Euch; aber dazu müßt Ihr reisen, und trefflich studiren, ich will Cuch zu biesem Endzweck auf alle Weise unterstüßen. Bor als len Dingen müßt Ihr suchen, gesund zu werden.

Die beiben Liebenben kannen hierauf in Gegenwart ihres Baters zusammen und fühlten sich unaussprechlich glücklich. Sorft mußte eine bessere Wohnung beziehen, und nach einigen Tagen war er fast ganz hergestellt. Er wußte nicht, wie er unserm Freunde genug banken sollte.

Es waren jezt die lezten Tage des Februars, und die erste Sonnenwärme brach durch die neblichte Luft. Franz und Nudolph machten sich auf die Neise. Ehe sie Unt-werpen verließen, erhielt Franz von Vansen ein ansehnsliches Geschent; der Kaufmann liebte den jungen Mahler zärtlich. Sternbald und Florestan hatten jezt schon die Thore der Stadt weit hinter sich, sie hörten die Glocken aus der Ferne schlagen, und Nudolph sang mit lauter Stimme:

Wohlauf! es ruft ber Sonnenschein Hinaus in Gottes freie Welt! Geht munter in bas Land hinein Und wandelt über Berg und Feld!

Es bleibt ber Strom nicht ruhig stehn, Gar lustig rauscht er fort; Hörst Du bes Windes muntres Wehn? Er braust von Ort zu Ort.

Es reis't ber Mond wohl hin und her, Die Sonne ab und auf, Guckt über'n Berg und geht in's Meer, Nie matt in ihrem Laus. Und, Meufch, Du figeft stets baheim, Und sehnst Dich nach ber Fern: Sei frisch und wandle burch ben hain, Und fieh bie Frembe gern.

Ber weiß, wo Dir Dein Glude blüht, So geh und such es nur, Der Abend kommt, ber Morgen flieht, Betrete bald die Spur.

Laß Sorgen fenn und Bangigkeit, Ift boch ber himmel blau, Es wechselt Freude stets mit Leib, Dem Glücke nur vertrau.

So weit Dich schließt ber himmel ein Gerath ber Liebe Frucht, Und jebes Gerz wird gludlich sehn, Und finden was es sucht.

## Drittes Buch.

## Erstes Rapitel.

D Jugend! Du lieber Frühling, ber Du so sonnenbesschienen worn im Ansange bes Lebens liegst! wo mit zarten Aeugelein die Blumen umber, des Waldes neugrune Blätter, wie mit fröhlicher Stimme Dir winken, Dir zusauchzen! Du bist das Paradies, das jeder der spätgesbornen Menschen betritt, und das für jeden immer wieder von neuem verloren geht.

Gefilbe voll Seligkeit! überhangend von Blüthen, burchirrt von Tönen! Sehnsucht weht und spielt in Deinen süßen Hainen. Bergangenheit so golden, Zukunft so wunderbar: wie mit dem Sirenengesange der Nachtigall lockt es von dorther; mondliche Schimmer breiten sich auf dem Wege aus, liebliche Düste ziehen aus dem Thale herauf, vom Berge nieder der Silberquell. D Jüngling in Dir glänzt Morgenröthe, sie rückt mit ihren Strahlen und wunderglänzenden Wolkenbildern heraus: dann folgt der Tag, bis auf die Spur sogar verstießt die himmlische Sehnsucht; alle Liebesengel ziehen fort, und Du bist mit

Dir allein. War alles nur Dunft und bunter Schatten, wornach Du brunftig bie Arme ftrecteft? -

Aus Wolfen winken Sanbe, An jebem Finger rothe Rosen, Sie winken Dir mit schmeichlerischem Kosen, Du stehft und fragfi: wohin ber Beg sich wenbe?

Da singen alle Frühlingslüfte, Da buften und klingen bie Blumenbufte, Lieblich Rauschen geht das Thal entlang: "Sei muthig, nicht bang!

Siehst Du bes Mondes Schimmer? Der Quellen hüpfendes Gestimmer? In Bolten hoch ble goldnen Sügel? Der Morgenröthe himmelbreite Flügel?

Dir entgegen ziehn so Glück als Liebe, Dich als Bente mit goldenen Negen zu sahn, So leise lieblich, daß keine Ausstucht bliebe Umstellen sie Olch, balb ist's um Dich gethan."

— Was will bas Glück mit mir beginnen? D Frühlingsnachtigall! singst Du brein? Schon bringt bie sehnende Lieb' auf mich ein; Wie Mondglanz webt's um meine Sinnen.

Wie bang ift mir's, gefangen mich zu geben, Sie nahn, die Schaaren ber Wonne, mit heeresmacht! Berloren, verträumt ist bas fliehende Leben, Schon ruftet sich Lieb' und Glud zur Schlacht. Der Kampf ist begonnen,
Ich fühle bie Wonnen
Durchströmen bie Brust:
D sel'ge Gesilbe,
Ich fomme, wie milbe
Erquickt und ermattet bes Lebens Lust!

Es finket vom himmel Der Freuden Gewimmel Und lagert sich hier: Im Boben, ich fuhle Der Freuden Gewühle, Sie streben und brangen entgegen mir.

Der Quellen Getone,
Der Blümelein Schöne,
Ihr lieblicher Blick,
Sie winken so eigen,
Ich beute bas Schweigen,
Sie wünschen mir alle zum Leben Glück. — —

Nun wandelt das Kind auf grünen Wegen . Den goldglänzenden Strahlen entgegen, Im bangen Harren geht es weit, Es klopft das Herz, es flieht die Zeit.

Da ift's, als wenn die Quellen schwiegen, Ihm bunkt, als bunkle Schatten fliegen, Und löschten bes Walbes grune Flammen, Es falten die Blumen ben Putz zusammen.

Die freundlichen Bluthen find nun fort Und Früchte stehn an felbigem Ort; Die Nacht'gall verstedt die Gefänge im Wald, Nur Echo durch Still' und Ginsamkeit schallt. "Morgenröthe! bift Du nach haus gegangen? Ruft tas Kind, und firectt bie hand' und weint; D fomm! ich bin erlöf't vom Bangen, Du wolltest mich mit goldnen Negen fangen, Du hast es gewiß nicht bofe gemeint.

Ich will mich gerne brein ergeben, Es kann und foll nicht anders seyn: Ich opfre Dir mein junges Leben, O komm zuruck, Du himmelsschein!" —

Aber hoch und höher steigt bas Licht, Und bescheint bas thranenbe Gesicht; Die Nachtigall flieht waldwarts weiter, Quell wird zum Fluß und immer breiter.

"Ach! und ich kann nicht hinüber fliegen, Bas mich erft lockte, ist nun so weit, Der Morgenglanz, die Tone muffen jenseits liegen, Ich stehe hier, und fühle nur mein Leib!" —

— Die Nachtigall finget aus weiter Fern: "Bir locken, bamit Du lebest gern, "Daß Du Dich nach uns sehnst, und immer matter sehnst, "Is, was Du thöricht Dein Leben wähnst." — —

Franz Sternbald und sein Freund Rudolph Florestan durchwanderten jezt den Elsaß. Es war die Zeit im Jahre, wenn der Frühling in den Baumknospen schläft, und die Bögel ihn in den unbelaubten Zweigen auswelsten wollen. Die Sonne schien blaß und gleichsam blöde auf die warme, dampfende Erde hernieder, die das erste neue Gras aus ihrem Schoosse gebar. Sternbald erinenerte sich der Zeit, als er zuerst seine Pstegeeltern vers

ließ, um bei Albrecht Durer in Murnberg gu lernen, ge= rabe in foldem Wetter hatte er fein friedliches Dorf verlaffen. Er gebachte ber findifchen Berwunderung, mit ber er von Sügeln und Waldhöhen bie ichaumenben, Schnee malzenden Bache im Glanze ber erften Barme hatte rollen febn, welch mundersamer Duft, wie Lebend= bauch, ihm aus ber locker gewordenen Erbe aufgestiegen. und wie im ernften Braun bie und ba die grunen Strei= fen ihn wie ein Lächeln angesehn, und ihm ichon vom Sommer und seinem Dbft ergablt hatten: wie nach ber Wanderung vieler Tage fich endlich Diefes Mahrchen durch bas Bunder ber großen Stadt im brennenden Abend= golbe, und beim Schein bes Lichtes mit Durers eblem Untlit beschlossen habe. Gie gingen, indem Rudolph fröhliche Geschichten erzählte, burch die schöne Gegend. Strafburg lag hinter ihnen, noch faben fie ben erhabe= nen Münfter; in ber nächsten Stadt wollten fie einen Mann erwarten, ber auf ber Rudreise von Italien begriffen mar.

In Straßburg hatte Franz seinem Sebastian folgen= V ben Brief geschrieben:

"Jezt, lieber Sebastian, ist mir sehr wohl, und Du wirst Dich barüber freuen. Meine Scele ergreist das Verne und Nahe, die Gegenwart und Vergangenheit mit gleicher Liebe, und alle Empfindung trage ich sorglich zu meiner Kunst hinüber. Warum quäle ich mich ab, da ich mich doch am Ende überzeugen muß, daß jeder nur das leisten wird, was er leisten kann? Wie kurz ist das Leben; und warum wollen wir es mit unsern Beängstigungen noch mehr verkürzen? Zeber Künstlergeist muß sich ohne Druck und äußern Zwang, wie ein edler Baum mit seinen mancherlei Zweigen und Alesten ausbreiten; er

ftrebt von felbst burch eigne Kraft nach ben Wolfen zu, und so erzeugt sich die erhabene ober sinnige Pflanze, sei es Eiche, Buche ober Cypresse, Myrthe ober Rosengessträuch, je nachdem der Keim beschaffen war, aus dem sie zuerst in die Söhe sproßte. So musicirt jedes Bögeslein seine eigenthümlichen Lieder. Freisich will es unter ihnen auch jezuweilen einer dem andern nachs und zuvorsthun; aber sie versehlen doch nie so sehr ihren Weg, wie es dem Menschen nur gar zu oft geschieht.

So will ich mich benn ber Zeit und mir selber überlassen. Wein Freund Rudolph lacht täglich über meine
unschlüffige Aengstlichkeit, die sich auch nach und nach
verliert. Im reinen Sinne spiegeln sich alle Empfindungen, und lassen nachher eine Spur zurück, und selbst das,
was das Gemüth nicht ausbewahrt, nährt heimlicherweise
ben Sinn der Kunst und ist nicht verloren. Das tröstet
mich und hemmt die Beklemmungen, die mich sonst nur
gar zu ost überwältigten.

Auf eine magische Beise, (zauberisch ober himmlisch, denn ich weiß nicht, wie ich es nennen soll) ist
meine Phantasie mit dem Engelsbilde angefüllt, von dem
ich Dir schon so oft gesprochen habe. Es ist wunderbar.
Die Gestalt, die Blicke, der Jug des Dundes, alles steht
deutlich vor mir, und doch wieder nicht deutlich, denn es
dämmert dann wie eine ungewisse, vorüberschwebende Erscheinung vor meiner Seele, daß ich es sesthalten möchte,
und Sinnen und Erinnerung brünstig ausstrecke, um es
wirklich und wahrlich zu gewahren und zu meinem Eigenthum zu machen. So ist es mir oft seitdem ergangen, wenn ich die Schönheit einer Landschaft so recht innigst empfinden wollte, ober die Größe eines Gedankens
mir sesthalten, oder eine wundersame Empfindung ober

Blicke in das Ueberirdisch Schöne, oder ben Glauben an Gott. Es kömmt und geht; bald Dämmerung, bald Mondschein, nur auf Augenblicke wie helles Tageslicht. Der Geist ist in Arbeit, im rastlosen Streben, sich aus ben Ketten aufzurichten, die ihn im Körper zu Boben halten.

D, mein Sebastian! wie wohl ift mir, und wie lieblich fühl' ich in mir die Regung der Lebenskraft und die heitre Jugend! Es ist herrlich, was mir die Rheinufer, die Berge um Bonn, und die wunderbaren Krümmungen des Gewässers verkündigt haben. Bon dem grosen Münster in Straßburg, von Colln und seinen Herrlichkeiten will ich Dir ein andermal reden, ich bin zu
voll davon.

In Strafburg babe ich für einen reichen Mann eine beilige Ramilie gemablt. Es mar bas erstemal, bag ich meinen Kräften in allen Stunden vertraute, und mich begeiftert, und boch rubig fühlte. In ber Dlutter Gottes babe ich gesucht bie Geftalt binguzeichnen, die mein Inneres erleuchtet, Die geiftige Flamme, bei ber ich mich felber febe und alles, was in mir ift, und burch die al= les vom lieblichften Wiederscheine verschönt und ftrablend lebt. Es mar beim Dablen berfelbe Kampf zwischen Deutlichkeit und Ungewißbeit in mir, und barüber ift es mir vielleicht nur gelungen. Die Geftalten, Die wir wahrhaft anschauen, find eben dadurch in uns schon zu irbifch und wirklich, fie tragen zu viele Merkmale an fich, und vergegenwärtigen fich barum zu forperlich. Beht man aber im Gegentheil auf's Erfinden aus, fo bleiben die Gebilde gewöhnlich luftig und allgemein, und wagen fich nicht aus ihrer ungewiffen Ferne heraus. Aus bem Mittel zwischen beiben habe ich wie etwas Uebermenschliches gesucht, und eine Gestalt hervorgebracht, die mich zauberisch von der Tafel anblickte. Sollte die Kunst vielleicht immer so versahren, um Ueberirdische linsichtbares sichtbar zu machen? Und, sonderbarer Gedanke, kann ich vielleicht nur dichtend mahlen, bis ich sie wiederssinde? und dann sollte wohl in ihrer Gegenwart snein Talent erlöschen, weil mein Geist sie nicht mehr zu suchen brauchte? Nein, ich will es nicht glauben, sesten Musthes will ich in das Gebiet der Kunst vorrücken; ich fühle es ja, wie mein Gerz für das Erle und Schöne entzückt ist, es ist also mein Gebiet, mein Eigenthum, ich darf darin schalten und mich einheimisch fühlen.

Wirf mir nicht Stolz vor, Sehastian; benn Du thätest mir Unrecht. Ich bin und bleibe, wie ich war. Der Himmel schenke Dir Gesundheit."

. Nach einigen Tagen waren die Wälder, Felder und Berge grün geworden, und die Obstbäume blühten, der himmel war heiter und blau, fanste Frühlingslüfte spielten zum erstenmal durch den Sonnenschein und über die fröhliche Natur hin. Sternbald und Nudolph waren entzückt, als sie von einem hügel hinab in die überschwengeliche Bracht hineinschauten. Das herz ward ihnen groß, und sie fühlten sich beide neugeboren, von himmel und Erde mit Liebe magnetisch angezogen.

D, mein Freund! rief Sternbald aus, wie liebreizend hat fich ber Frühling so plözlich aufgeschlossen! Wie ein melodischer Gesang, wie angeschlagene harfensaiten sind diese Blüthen, diese Blätter herausgequollen, und streden sich nun ber liebkosenden, warmen Luft entgegen. Der Winter ist fort, wie eine Versinsterung, die ein Sonnenblick von der Natur hinweggehoben. Sieh, alles keimt und sproßt und blüht, die kleinsten Blumen, unbemerkte

Rräuter brängen sich hinzu; alle Bögel fingen und jauchsen und flattern umber, in fröhlicher Ungebuld ift die ganze Schöpfung in Bewegung, und wir fizen bier als Kinder, und fühlen uns bem großen herzen ber mutterslichen Natur am nächsten.

Rudolph nahm feine Flote und blies ein luftiges Lieb. Es schallte frohlich ben Berg hinunter, und Lam= mer im Thal fingen an zu tanzen.

Wenn nur der Frühling nicht so schnell vorüber ginge! fagte Rubolph; er ift eine Morgenbegeisterung, bie die Natur felbst nicht lange aushält.

Dber daß es uns nur gegeben wäre, sagte Sternsbald, diese Fülle, diese Allmacht der Lieblichkeit in und zu saugen, und im hellsten Bewußtsein diese Schäge aufzubewahren. Ich wünsche nichts mehr, als daß ich in Tönen und Gesängen den übrigen Menschen diese Gefühle geben könnte; daß ich unter Musik und Frühlingswehen dichtete, und die höchsten Lieder sänge, die der Geist des Menschen bisher noch ausgeströmt hat. Ich sühle es jedesmal, wie Musik die Seele erhebt, und die jauchzenden Klänge wie Engel mit himmlischer Unschuld alle irdischen Begierden und Bünsche fern abhalten. Wenn man ein Vegeseuer glauben will, wo die Seele durch Schmerzen geläutert und gereinigt wird, so ist im Gegentheil die Musik ein Vorhimmel, wo diese Läuterung durch wehmüsttige Wonne geschieht.

Das ift, sagte Rubolph, wie Du die Musik empfinbest; aber gewiß werben wenige Menschen mit Dir barin übereinstimmen.

Davon kann ich mich nicht überzeugen, rief Franz aus. Rein, Rubolph, fieh' alle lebendige Wesen, wie bie Tone ber Harfe, ber Flote, und jebes angeschlagenen Inftrumentes sie ernst machen: selbst die Gefänge, die ben Buß mit lebendiger Kraft zum Tanz ermuntern, gießen eine schmachtende Sehnsucht, eine unbefannte Wehmuth in das Gemüth. Der Jüngling und das Mädchen misschen sich bann in ben Reigen, aber sie suchen mit den Gedanken jenseit dem Tanze einen andern, geistigern Genuß.

D, über die Einbildungen! fagte Audolph lachend; eine augenblickliche Stimmung in Dir trägst Du in die übrigen Menschen hinüber. Wer benkt beim Tanze etwas anders, als daß er ben Neigen durchführt, daß er sich im hüpfenden Schwarm auf eine lebendige Art ergözt, und in diesen fröhlichen Augenblicken Bergangenheit und Zustunft durchaus vergist. Der Tänzer sieht nach dem blüshenden Mädchen, sie nach ihm; ihre Augen begegnen sich glänzend, und wenn sie eine Sehnsucht empfinden, so ist es gewiß eine ganz andere, als Du sie geschildert hast.

Du bift zu leichtsinnig, antwortete Franz, es ist nicht bas erstemal, daß ich es bemerke, wie Du Dir vorsählich bas schönere Gefühl abläugnest, um einer sinnlichen Schwärmerei nachzuhängen.

Rur nicht wieber biefe grellen Unterschiebe! rief Rus bolph aus; benn bas ift ber ewige Bunkt unferes Streites.

Aber ich verstehe Dich nicht.

Mag feyn! schloß Florestan, bas Gespräch barüber ift mir jezt zu umständlich; wir reden wohl ein anders mal bavon.

Franz war ein wenig auf feinen Freund erzürnt; benn es war nicht bas erstemal, baß sie so mit einander stritten. Florestan betrachtete alle Gegenstände leichter und sinnlicher, es war oft bieselbe Empfindung, die Franz nur mit andern Worten ausbrückte; es fügte sich

wohl, daß Sternbald nach einiger Zeit benfelben Gedanfen anßerte, oft kam auch Rudolph später zu dem Gefühl, dem er kurz vorher an seinem Freunde widersprochen hatte. Wenn die Menschen Meinungen wechseln, so
entsteht nur gar zu oft ein blindes Spiel des Zusalls
daraus, aus dem Bunsche sich mitzutheilen erwacht die
Sucht zu streiten, und wir widersprechen oft, statt uns
zu bemühn, die Worte des andern zu verstehen.

Nachbem Franz eine Weile geschwiegen hatte, suhr er fort: D, mein Florestan, was ich mir wünsche, in meinem eigenthümlichen Handwerke das auszudrücken, was mir jezt Geist und Herz bewegt, diese Fülle der Annuth, diese ruhige, scherzende Heiterkeit, die mich umgiebt. Mahlen möchte ich es, wie in dem Luftraume sich edle Geister bewegen, und durch den Frühling schreiten, so daß aus dem Bilbe ein ewiger Frühling mit unverwelklichen Blüthen prangte, der jedem Auge auch nach meinem Tode neu ausginge und den freundlichen Willoumen entgegen brächte. Meinst Du nicht, daß es dem großen Künstler möglich sei, in einem Historiengemählde, oder auch auf andere Weise, einem fremden Herzen das beutlich hinzugeben, was wir jezt empsinden?

Ich glaube es wohl, antwortete Florestan, und vielsleicht gelingt es manchem, ohne daß er es sich gerade vorsfezt. Geh' nach Rom, mein Freund, und dieser ewige Frühling, nach dem Du Dich sehnst, blüht bort im Garstensale meines Beschührers und Freundes, des reichen Augustin Chigi. Der göttliche Nasael hat ihn bort hingezaubert, und man uennt diese Bilder gewöhnlich die Geschichte des Amor und der Psyche. Diese Lustgestalten schweben dort, vom blauen Aether umgeben, und bedeutungsvoll von großen frischen Blumenkränzen und Früchs

ten umschlungen. Da ift alle Berrlichkeit ber Erbe und bes himmels, die Leiben und bie Luft ber Liebe, und scherzend und manbelnd burch bie Aetherbläue Amor und feine Beliebte, trauernd und frob, alle Gotter im boben Rath, und aller Ernft in milber Lieblichkeit und alle Lieblichkeit groß und göttlich, ja bie ewige Jugend, ber nie verblühender Frühling, bas parabiefifche Entzucken ift von bem Junglingsgeifte, bem prophetischen Rafael, in feiner ichonften Begeifterung hingezaubert, Die Berfundi= gung ber Liebe und ber Blumenschonheit, bag alle Bergen ber Liebe und ber Gehnsucht bienen follen; bas Gott= lichfte, ber Bauber, ber ben Simmel umflicht, und bie Erbe mit ewiger Jugend umgurtet, ift bem Menfchenber= gen vertraulich nabe geruckt, und ben fterblichen Augen enthüllen fich bie Geeligkeiten bes Dlympus. Und bann im Nebengimmer ber verforperte Traum fugefter Wolluft. Galatea im Meere, auf ihrem Muschelmagen fabrenb! D mein Frang, gebulbe Dich, bis Du in Rom bift, bann thu' Augen und Berg auf, und Du barfft nachher fterben.

Ach, Rafael! fagte Franz Sternbald, wie viel hab' ich nun fcon von Dir reben hören; wenn ich Dich nur noch im Leben antrafe!

3ch will Dir noch ein Lieb vom Frühlinge fingen, fagte Nudolph.

Sie standen beide auf, und Florestan sang. Er praludirte auf seiner Flote, und zwischen jeder Strophe spielte er einige Tone, die artig zum Liebe paßten.

Böglein fommen hergezogen, Sezen fich auf burre Nefte: — "Beit, ach weit find wir geflogen, Angelockt vom Frühlingswefte." Alfo flagen fie, bie Kleinen: ",Schmetterlinge schwärmen schon, Bienen sumsen ihren Ton, Suchen Honig, finden feinen.

Frühling! Frühling! fomm' hervor! -Hore boch auf unfre Lieber, Gieb uns unfre Blatter wieber, -Horch, wir fingen Dir in's Dhr!

Kommt noch nicht bas grüne Laub? Laß die fleinen Blättlein spielen, Daß sie warme Sonne fühlen, Keines wird dem Frost zu Naub."—

"Bas fingt so lieblich leise? Spricht brauf die Frühlingswelt: Es ist die alte Weise, Sie kommen von der Neise, "Keine Furcht mich rückwärts halt."

Auf thun sich grüne Aeugelein, Die Knospen sich erschließen Die Bögelein zu grußen, Bu kosten ben Sonnenschein.

Durch alle Bäume geht ber Waldgeist Und sumst: Auf, Kinder! der Frühling ist da! Storch, Schwalbe, die ich schon oftmals sah, Auch Lerch und Grasemück ist hergereist.

Streckt ihnen bie grünen Arm' entgegen, Laßt sie wohnen wie immer im schattigen Zelt, Daß sie von Zweig zu Zweig sich regen, Und jubeln und singen in frischer Welt. — XVI. Band. Run regt fich's und quillt in allen Zweigen, Alle Quellen mit neuem Leben fpielen, In ben Aeften Luft und Kraft und Buhlen, Jeber Baum will fich vor bem andern zeigen.

Nun raufcht es, und alle fiehn in gruner Pracht, Die Abendwolfen über Wälbern ziehn, Und schöner burch bie Wipfel gluhn, Der grune hain vom goldnen Fener angefacht.

Gebiert das Thal die Blumen an das Licht, Die die holde Liebe der Welt verfünden, Es lächelt und winkt in stillen Gründen Des fansten Belichens Angesicht, Das sinnige Bergismeinnicht.

Sie find die Winke, bie fußen Blicke, Die bem Geliebten bas Dabden reicht, Borboten vom zufunftgen Glucke, Ein Auge, bas schmachtend entgegen neigt.

Sie bucken sich mit schalthaftem Sinn Und grüßen, wer vorübergeht, Ber ihren sanften Blick verschmaht Dem reichen sie neckend ble Finger hin.

Doch nun erscheint bes Frühlings Frühlingszeit, Benn Liebe Gegenliebe findet Und fich zu Einer Lieb' entzündet, Dann glanzt die Pracht ber Blumen hell und weit.

Die Rofen nun am Stock in's Leben kommen, Und brechen hervor mit liebreizenbem Brangen, Die füße Rothe ift angeglommen, Daß sie, vereinter Schmud, bicht an einander hangen. Dann ift bes Frühlings Frühlingszelt, Wit Kuffen, mit Liebestuffen ber Bufch bestreut. Rose, füße Blüthe, ber Blumen Blum', Der Ruß ist auf Deinen Lippen gemahlt, 'D Ros', auf Deinem Munde strahlt Der füssenben Lieb' Andacht und Heiligthum.

Höher kann bas Jahr sich nicht erschwingen, Schöner als Rose ber Frühling nichts bringen, Unn läßt Nachtigall Sehnsuchtslieber klingen. Bei Tage singt bas ganze Vögelchor, Bei Nacht schwillt ihr Gesang hervor. Und wenn Rose, süß' Rose bie Blätter neigt, Dem Sommer wohl bas Vögelchor weicht, Nachtigall mit allen Tönen schweigt.
Die Küsse sind im Thal verblüht, Dichtkunst nicht mehr burch Zweige zieht.

## Zweites Rapitel.

Franz hatte einen Brief aus Straßburg mitgenommen, um ihn einem Manne in einer nicht entfernten Stadt abzugeben, bessen Bekanntschaft er zu machen wünschte. Sie waren im Begriff einen Seitenweg einzuschlagen, um auf einem Umwege jene Stadt zu besuchen, als sie, auf einem anmuthigen Hügel ausruhend, zwei Gestalten auf jenem Wege auf sich zuschreiten sahen. Der eine von biesen trug einen schwarzen Mönchshabit, der andre hatte sast Alnsehn eines Solbaten, denn ihm wankten Febern vom Hut, er trug ein kurzes enges Kleid ohne Mantel, und war mit einem großen Schwerdt umgürtet, sein Gang wie sein Ansehen waren sest und trotzig. Die

Fremben ließen fich auch auf ben Sugel nieber. Nach ben gewöhnlichen Begrüßungen fragte berjenige, welcher ein Geiftlicher gu fenn ichien, mit freundlichem Befen, ob die Wanderer vielleicht von Strafburg gefommen maren. Frang fagte: wir find vor furgem von bort aufge= brochen, und jezt im Begriff, einen Umweg über jenes Städtchen jenfeit bes Balbes zu machen, um einen Deut= fchen Bilbhauer aufzusuchen, für welchen ich einen Brief mit mir führe. Go? fagte ber Tropige, und follte biefer Dann nicht vielleicht aus Nürnberg fenn und Bolg beißen? Allerdings, fagte Frang, und ich verwundre mich nur, mober Ihr es miffen fonnt. Weil ich es felber bin, fagte jener, man hat mir fcon barüber gefchrie= ben, wie gut, daß wir uns zufällig treffen, benn ich fonnte bort nicht mehr verweilen, und hatte mir ben Brief muffen nachsenden laffen. 3hr fommt feit furgem aus Italien? fragte Frang.

Ja, fagte Bolz, ich gehe nun über Strafburg, und von ba nach Nürnberg, meiner Baterftabt, guruck.

D wie glücklich sein Ihr, rief Sternbald aus, Ihr seht die geliebte Heimath, ben hochverehrten Dürer, ben eblen Mann in wenigen Wochen! D bringt ihm und meisnem Freunde Sebastian meine herzlichsten Grupe.

Kann vielleicht geschehen, fagte ber Bilbhauer mit einer wegwerfenden Art. Aber wer seid Ihr benn? Denn noch weiß ich nichts von Euch, nicht einmal Euren Nahmen.

Franz nannte fich ihm und seinen Beruf und fragte bann beglerig: was macht ber eble Rafael von Urbin? Habt Ihr ihn gesehn?

Der Monch nahm bas Wort: Rein, fagte er, leiber hat biefe fconfte Bier ber eblen Mahlerkunft bie Erbe

verlaffen; er ift im vorigen Jahre gestorben. Mit ihm ift bie höchste Blüthe ber Kunft in Italien gewelft.

Wie Ihr ba sprecht! rief der Bildhauer Bolz, und was wäre dann der unsterbliche Michel Angelo, der die höchste Höhe der Kunst erreichte, die Nasael niemals gestannt hat? Der uns gezeigt hat, was Erhabenheit sei? Dieser lebt noch, mein junger Freund, und er steht als Sieger am Ziel der Sculptur, Mahlerei und Baufunst, als ein hoher Genius, der jedem Schüler sein Streben andeutet und erleichtert.

So ift mir bieser Wunsch meines Herzens versagt? flagte Franz, ben Mann zu sehen, ber ein Freund meines Dürer war, ben Dürer so bewunderte, und zu dem seit Jahren ein unnennbares Sehnen mich hinzog?

Nun freilich, rief Bolz aus, ber altfränkische gutherzige Dürer hat ihn auch wohl bewundern dürsen, und für ihn steht freilich Nafael auf einer Höhe, zu der er mit Schwindeln hinauf bliden muß. Er ist aber auch nicht im Stande, etwas von Angelo's Größe zu verstehen, wenn er ein Werk von diesem erbliden sollte. Dagegen müssen ihm die kleinen Vilder, die mühsam und künstlich ausgeführten Spielwerke Nafaels höchst willkommen, und im Ganzen verständlich sehn.

Erlaubt, fagte Florestan, ich bin kein Kenner ber Kunst; aber boch habe ich von Tausenben gehört, daß Rafael bas Kleinod bieser Erbe zu nennen sei, und wahr= lich! wenn ich meinen Augen und meinem Gefühle trauen barf, so leuchtet eine erhabene Göttlichkeit aus seinen Werken.

Und wie Ihr von Durer fprecht! fagte Franz, diefer weiß wohl bas Eigne und Große an fremden Berken zu schäzen; wie könnte er sonft felber ein so großer

Runftler fenn? Ihr liebt Guer Deutschos Baterland me= nig, wenn Ihr von feinem ersten Runftler geringe benkt.

Erzürnt Euch nicht, sagte ber Monch, benn es ist seine rauhe, wilbe Art, bag er alles übertreibt. Ihm bunkt nur bas Niesenhafte und Ungeheure schon, und ber Sinn für alles Uebrige scheint ihm versagt.

Mun, mas ift es benn auch mit Deutschland und mit unfrer einheimischen Runft? rief Bolg ergrimmt aus. Wie armselig und handwerksmäßig wird fie ausgeübt und gefchägt! Roch fein mabrer Rünftlergeift bat biefen unfruchtbaren Deutschen Boben, biefen trüben Simmel befucht. Bas foll auch bie Runft bier? Unter biefen talten gefühllofen Menfchen, die fie in burftiger Sauslich= feit faum ale Bierrath achten? Darum ftrebt auch feiner von ben fogenannten Runftlern bas Sochfte und Bollfom= menfte zu erreichen, fonbern fie begnugen fich, ber falten bürftigen Natur nabe zu kommen, ihr bin und wieber einen Bug außer bem Bufammenhange abzulauschen, und glauben bann, wenn fie ihr Machwerf in fahler Unbebeutsamkeit fteben laffen, mas Dechtes getban zu baben. So ift Guer gepriefener Albrecht Durer, Guer Lutas von Lepben, Guer Schoorel, ob er gleich in Italien gewesen ift, ber Schweizer Solbein, und feiner von ihnen verbient ju ben Mablern gezählt zu werben.

Ihr kennt sie nicht, rief Franz unwillig aus, ober Ihr wollt sie mit Borsatz verkennen. Soll dem Ein Mann allein die Kunft und alle Trefflichkeit völlig bis zum lezeten Grunde erschöpft haben, so daß mit ihm, nach ihm kein anderer nach dem Kranze greifen darf? Wie beengt und klein mußte dann das himmlische Gebiet seyn, wenn es ein einziger Geist durchschwärmte, und wie ein Herkules an den Gränzen seine Säulen sezte, um der Nachwelt

gu fagen, wie weit fie geben konne. Mir fcheint es Bar= barei und Sartherzigfeit, Entwürdigung bes Runftlers felbft, ben ich vergöttern möchte, wenn ich ihm ausschließlich alle Runft beilegen will. Bisber icheint mir Durer ber erfte Mahler ber Welt; aber ich fann es mir vorftel= len, und er hat es felbst oft genug gefagt, wie viele Berr= lichkeiten in andern Gebieten glangen. 3ch bin entzuckt, wenn ich baran gurud bente, welchen reichen Bilberfchat, welche Sammlung ebler und lieblicher Werke ber Runft ich allein auf meiner Reife in meinem geliebten Baterlanbe gefehen habe. Bon Murnberg aus hat fich burch Franken bis zum Rhein Liebe und Thatigfeit verbreitet, es ift faft fein Ort, ber nicht etwas Denkwürdiges aufzuweisen hatte: und benfe ich ber Fulle bes Nieberlanbischen Fleiges, ber großen und alten Werke, bie allein bas ehrwürdige Colln in feinen Mauern bewahrt, Mahlereien, Die wohl weit über ben Johann von End hinauf zu fteigen icheinen, und Größe, Rraft und tiefen Sinn aussprechen: erinnre ich mich welche Deifterwerke in Gewand = Figuren, in hohem Ausbrud, in Farbung und unbeschreiblicher Lieblichkeit ich von diesem alten Johann gesehn habe; und gebenke ich ber ungähligen reigenden und muhevollen Werke ben Ithein binunter in allen Stabten; gehe von ber fruheren Beit die Manieren in meiner Vorstellung burch, und treffe bann meinen hochverehrten Durer am Schluß biefer Deut= fchen Sahrhunderte mit ber Palme bes Berbienftes in ber Sand, ber gleichsam alle biefe einzelnen Beftrebungen in fich vereint, ober geahnbet, und für bie Butunft noch vielfache neue Erfindungen angebeutet bat, fo freue ich mich meiner Beit und meines Baterlandes, am meiften aber jenes eblen Mannes, der mich ihn Freund gu nennen vergönnt: und wenn ich auch gerne glauben und zugeben

will, daß das fübliche Land und ber hohe Michel Angelonoch ungekannte Gerrlichkeiten bewahrt, so werbe ich boch niemals, wie Ihr, bem Deutschen Sinne ungetren werben können.

Rommt nur nach Italien, fagte Bolz, und Ihr wers bet andere fprechen.

Nein, Augustin, siel ihm ber Mönch ein. So reich die Kunstwelt bort seyn mag, so wird boch dieser junge-Mann, nachdem er sie kennen gelernt hat, schwerlich anders sprechen. Ihr gefallt Euch in Euren Uebertreibungen, in Eurer erzwungenen Einseitigkeit, und glaubt, daß es keinen Enthusiasmus ohne Verfolgungsgeist geben könne. Sternbald wird gewiß auch in Rom und klorenz seinem Dürer getreu bleiben, und er wird gewiß Angelo's Erhabenheit und Rafaels Größe und Schöne mit gleicher Liebe umfassen können.

Und das soll er, das muß er! rief Nubolph hier mit einem Ungestüm aus, den man sonst nicht an ihm bemerkte. Ihr mein ungestümer Herr Bolz ober Stolz, ober wie Ihr Euch nennt, habt wenig Ehre davon, daß Ihr solche Gesinnungen und Nedensarten aus dem lieb-lichen Italien mit Euch bringt; nach Norden, nach den Eisländern hättet Ihr reisen mussen. Ihr sprecht von Deutscher Barbarei, und fühlt nicht, daß Ihr selber der größte Barbar seid. Was habt Ihr in Italien gemacht, oder wo hat Euch das Herz gesessen, als Ihr im Battlanischen Ballaste vor Nasaels Unsterblichkeit standet?

Alle mußten über ben Ungestüm bes Jünglings lachen, und er felbst lachte von Serzen mit, obgleich ihm eine Thräne im Auge stand. Ich bin ein Römer, sagte er bann, und ich gestehe, daß ich Nom unaussprechlich liebe; Rafael ist es besonders, ber Rom ausgeschmuckt hat, und

feine hauptfächlichsten Gemählbe befinden sich bort. Sagt nun, was Ihr wollt, ich werde Euch gewiß nicht noch einmal so heftig widersprechen.

So ift benn biefer Rafael gestorben? fing Frang von neuem an; wie alt ift er benn geworben?

Berabe nenn und breißig Jahre, fagte ber Mondy. Um Charfreitage, an biefem beiligen Tage ift er geboren, und in biefen merkwürdigen Tag ift auch wieder die Ge= burtoftunde feines neuen Lebens im Jobe gefallen. Er mar und blieb fein Lebelang ein Jungling, und aus allen feinen Werken fpricht ein milber, findlich hoher Geift. Sein legtes großes Gemählde war Chrifti Berklärung, worin er feine eigene Bergötterung gemahlt bat, benn vielleicht ift Diefes Werk bas Sochfte und Bollfommenfte, bas feine Sand nur bervorbringen fonnte. Dben fcmebt ber Erlofer in himmlifder Glorie, neben ihm Glias und Dlofes, vom Boben erhoben, er in verklärter Geftalt, vom Glang find feine Lieblinge geblendet zu Boben gefunken, und unten am Berge fieht man die Apostel, in ihnen ben Glauben und die Rraft, welche die Erbe noch verwandeln und erleuchten follen, aber noch ift um fie bas Menfchenleben bunkel, und fie konnen ber entfeglichen Roth nicht abhelfen, die in Geftalt eines befeffenen Anaben, ber ihnen gur Beilung herbei geführt wirb, wild und gräßlich vor fie tritt. In biesem Bilbe ift auf die wundersamfte Beife alles vereinigt, was Seilig, Menschlich und Furchtbar ift, bie Wonne ber Seeligen mit bem Jammer ber Welt, und Schatten und Licht, Korper und Beift, Glaube, Soffnung und Berzweiflung bildet auf tieffinnige, rubrenbe und erhabene Beife bie ichonfte und vollendetefte Dichtung. Rafaels Sarg ftand in ber Mahlerstube, und biefes fein legtes vollendetes Gemählbe baneben, feine eigne Bertlarung. Der Finger ruhte nun auf immer, ber biese Bilber in Leben und Bewegung gezaubert hatte; die bunte freundliche Welt, die aus dem Gestorbenen hervor gegangen war, stand nun neben der blassen Leiche. Ganz Rom war in Bewegung, und keiner von benen, die es sahen, konnte sich der Thränen enthalten.

Bessen Thränen, rief Franz aus, sollten wohl bei solchem Anblicke nicht fließen? Was können wir benn ben großen Kunstgeistern zum Dank anders widmen, als unser volles, entzücktes Herz, unsre andächtige Verehrung? Für diese unbefangene, kindliche Rührung, für diese völzlige Hingebung unsers eigenthümlichen Selbst, für diese vollen Glauben an ihre edle Tresslichkeit haben sie gearbeitet; dies ist ihr größter und ihr einziger Lohn. Kommen mir voch jezt die Thränen in die Augen, wenn ich mir den Abgeschiedenen da liegen denke, unter seinen Gemählben, seine lezte Schöpfung neben ihm, die noch vor wenigen Tagen sein Kunstgeist bewegte und belebte. D, man sollte meinen, alle jene lebendigen Gestalten hätten sich verändern, und nur Schnerz und Verzweiselung über den entssohenen Nafael ausbrücken müssen.

Der Bilbhauer fagte: Run gewiß, Ihr habt eine lebhafte Imagination; am Ende meint Ihr gar, fein gemahlter Christus hätte ihn wieder vom Tode erwecken können.

Und ift benn Nafael gestorben? rief Sternbald in seiner Begeisterung aus. Wird Albrecht Dürer jemals sterben? Rein, kein großer Künstler verläßt uns ganz; er kann es nicht, sein Geist, seine Kunst bleibt freundlich unter uns wohnen. Der Nahme bes Feldherrn wird auch vom späten Enkel noch genannt: aber größeren Triumph genießt ber Künstler, Rafael ruht neben seinen Werken

glangenber, als ber Sieger in feinem ehernen Grabmal: benn er läßt die Bewegungen feines edlen Bergens, Die großen Gedanken, die ihn begeifterten, in fichtbaren Bilbungen, in lieblichen Rlangen unter und gurud, und jebe Geftalt bietet ichon jegt bem noch ungebornen Entel bie Sand, um ibn zu bewillfommnen; jebes Gemabloe brudt ben entguckten Beschauer an bas Berg Rafaels, und er fühlt, wie ibn ber Geift bes Mablers liebevoll umfängt und erwarmt, er glaubt bas Weben bes Athems zu fuh-Ien, die Stimme bes Gruges zu vernehmen, und ift burch biefe Stunde für feine gange Lebenszeit geftarft. Und aus biefen Entzückungen ftromen neue Triebe und Bilbungen, Die wieder wie Bluthen, oft ihres erften Stammes unbewußt, fpaterhin als Frühling, als Runft, als Unfterblich= feit und himmlifche Liebe vom großen Lebensbaum fchwan= fend hernieber leuchten und buften.

Bolz fagte: Ihr werbet Ener Lebelang fein großer Mahler werben; Ihr erhizt Ench über alles ohne Noth, und bas wird Euch gerade von der Kunft abführen.

Darin mögt Ihr nicht ganz Unrecht haben, sagte ber Mönch. Mit welcher Freude erinnre ich mich so man= cher sinnvollen Gespräche mit jenem trefflichen Manne, Macheben ich in den Florentinischen Gebirgen kennen lernte. Wahrlich, nichts hat mir seitdem noch so gemangelt, als der Umgang mit diesem Geiste, dessen Gestunungen wie seine Geschichte zu den lehrreichsten und sonderbarsten gehören, von denen ich noch vernommen habe, und dieser wiedersholte auch oft jene Behauptung unsers stürmischen Freundes, daß die Kunst einen ruhigen Geist sorbre.

Das ift wohl ausgemacht, fagte Rudolph; aber warum muß Euch ein alter Gerr, ben wir alle nicht kennen, erft auf biefen Gedanken bringen, ber boch so natürlich ift? Ihr habt Recht, sagte ber höfliche Monch, und ich verwundre mich selbst, daß ich an diesen so einleuchtenden Satz meine Erinnerung so gewaltsam anknüpfte; sein unz gewöhnlicher Lebenslauf ist es, der mir so oft im Sinne liegt, und ich mußte an ihn benken, seit ich Euren Freund Sternbald vor mir sah, denn so sehr, als sich Jugend und Alter nur ähnlich sehn können, gleicht er in Antlit und Geberde jenem meinen theuren Freunde.

Rönnt 3hr uns nicht etwas von feiner Geschichte er= 3ablen? fragte Frang.

Der Monch wollte eben anfangen, als fie Jagoborner und hundegebell hörten. Gin Trupp Neuter jagte bei
ihnen vorüber und in den benachbarten Wald hinein.
Die Berge gaben die Tone zurud, und ein schones musifalisches Gewirr larmte burch die einsame Gegend.

Bolg ftand auf und fagte: Laft um bes Simmels Willen Gure langweiligen Ergablungen; freut Guch boch an biefem Rongerte, bas, nach meinem Gefühle, jebe Bruft erregen mußte. 3ch fenne nichts Schoneres, als Jagb= mufif, ben Sornerflang, ben Wieberhall im Balbe, bas wiederholte Gebell ber Sunde und bas begende Sallo bet Jäger. 2118 ich auf meiner Hückreife über Balaftina ging, und nicht weit bavon in abgelegener Gegend einen Befannten besuchen wollte, war ich fo glücklich, bort im bichten Walde bem schönsten Dlädchen, Die ich noch gefehn habe, eine Jungfrau, wie fie une fonft unfre Phantafie nur ebel und reigend mablt, bei einer Jagb bas Leben zu retten, große Birtenbunde hatten fich , aufgescheucht vom Getunis mel, an fie gemacht, und ich fam eben bingu, ale bie wilben Thiere, die bort febr gefährlich find, fie anfallen wollten, und fie, fast ohnmächtig, ben Berfuch machte, einen Baum hinan zu flimmen. Das, Berr Mahler, war eine

Scene, der Darstellung würdig. Der grüne, bunkelschatztige Wald, das Getümmel der Jagd, ein aufgescheuchtes Weib, mit langem fliegenden Goldhaar, das Gewand in Unordnung, der Busen fast frei, Fuß und schönes Bein von der Stellung entblößt. Seht, so habe ich Euch auch aus meiner Erinnerung eine Geschichte erzählt, denn dieses hohe himmlische Bild schwebt mir so vor, daß sie als lein mich bewegen könnte, nach Italien zurück zu gehn.

Franz bachte unwillführlich an feine Unbekannte, und ber Mönch fagte: Ich kann ben Gegenstand so befonders mahlerisch nicht finden, er ist alltäglich und bedeutungelos.

Nachdem ihn ber Mahler nehmen burfte, fiel Franz ein. Sie waren einen Berg hinan gestiegen und standen nun ermüdet still. Indem sie sich an der Aussicht ergözeten, und den Krümmungen des Rheins durch die grünen Gesilde folgten, der sich glänzend um Sügel schmiegte, wieder erschien, und dann von Schatten und Wald verschlungen, plözlich in entfernteren Biegungen von neuem hervor leuchtete, rief Franz aus: mich dunkt, ich sehe noch ganz in der Ferne den Münster!

Sie fahen alle hin, und ein jeglicher glaubte ihn zu entbecken. Der Münfter, sagte Bolz, ift noch ein Werk, bas ben Deutschen Ehre macht!

Das aber boch gar nicht zu Guren Begriffen vom Jbealifchen und Erhabenen pagt, antwortete Frang.

Was gehen mich meine Begriffe an? fagte ber Bilbhauer; ich kniee in Gedanken vor bem Geifte nieder, der biefen allmächtigen Bau entwarf und ausführte. Wahrlich, es war ein selkner Geift, der es wagte, diesen Baum mit Alesten, Zweigen und Blättern so hinzustellen, immer höher ben Wolken mit seinen Felsmassen entgegen zu gehn, And hards und ein Werf bingugaubern, bas gleichfam ein Bild ber Unendlichkeit ift.

> Sternbalo fagte: Wie freue ich mich, bag es mir fo mobl geworben ift, biefes Denkmal Deutscher Runft und Seelenhoheit gefehn zu haben. Mit welcher lauten Stimme wird ber Rahme Erwins burch bie Welt gerufen, und wie fühlen wir im Unschauen biefes Monumentes bie Unfterb= lichkeit bes Menschengeistes. Sier ift eine Erhabenheit ausgefprochen, fur bie fein andres Beichen, feine anbre Runft, ja felbft ber unendliche Bebante nicht genügte; bie Vollendung ber Symmetrie, Die fühnste allegorische Dich= tung bes menschlichen Geiftes, biefe Ausbehnung nach al-Ien Seiten, und über fich in ben Simmel hinein; bas Endlose und in sich felbst Geordnete; Die Nothwendigkeit bes Gegenüberftebenden, welches bie andere Balfte erlau= tert und vollendet, fo daß eins um bes andern willen, und alles um Die Deutsche Groffe und herrlichfeit ausgubruden, ba ift. Es ift ein Bauni, ein Walb, aber biefe allmächtigen, unendlich wiederholten Steinmaffen bruden auch, wenn man will, noch viel Anderes im Bilbe aus. Es ift ber Beift bes Menichen felbit, feine unendliche Mannigfaltigfeit zur fichtbaren Ginheit verbunden, fein fühnes Riefenstreben nach bem Simmel, scine Dauer und Unbegreiflichkeit; ben Beift Erwin's felbft feb' ich in eis ner furchtbar finnlichen Unichanung vor mir fteben. Es ift zum Entfeten, bag ber Menfc aus ben Velfen und Abgrunden fich einzeln die Steine hervorholt, nicht raftet und ruht, bis er biefen ungeheuren Gpringbrunnen von lauter Felsenmaffen bingestellt bat, der fich ewig, ewig ergießt, und wie mit ber Stimme bes Don= ners Unbetung vor uns felbft in unfre fterblichen Gebeine binein predigt. Und nun flimmt unbemerft und unfennt=

lich ein Wesen, gleich dem Baumeister, oben wie ein Wurm, an den Zinnen umber, und immer höher und höher, bis ihn der lezte Schwindel wieder zur flachen, sichern Erde hinunter nöthigt, — wer hier nichts fühlt und entzückt ift, o wahrhaftig, der begeht, ein armer Sünder, die Bersläugnung Betri an der Herrlichkeit des göttlichen Chenbildes.

Hier gab ber Bilbhauer bem Mahler die Sand und fagte: fo hor' ich Cuch gerne.

Und ift es benn nun etwa, fuhr Sternbald fort, bag biefe ungeheure Maffe uns Entfeten ober Schauer erregt, wie vielleicht die Pyramiden Alegyptens verursachen mögen? D vergonnt und verzeiht mir, bag ich vielleicht ein zu fühnes Gleichniß brauche. Wie der Ewige, Unendliche, fich in die Liebe fleibete, um und nicht gu fchrecken und fich verftanblich zu machen, wie er ale Rind und Freund unter uns manbelte, und ber gläubige Chrift fo Troft und Buflucht bei ibm, felbit vor jenem ungeheuren unermeflichen Bilbe bes Baters finbet, jo ift bier auf ähnliche Art die Liebe in bas Mittel getreten, nun biefe Erhabenheit wieder in Blume, in Pflange, in Licht und beiteres fußes Spiel aufzulofen. Wobin bas Auge fiebt und wohin es ichweift begegnet ihm biefer garte Scherz, und ichaufelt fich in Wellen, Rofen, Knospen, Bilbern, Bogen, um ben harten Stein und Felfen wie in Mufit und Wohllaut aufzulofen. Daber bas Unerklärliche, daß wir gang fo wie vor einem Bunder, vor einem Traume fteben, wenn diefes bochfte Riefenwerk zugleich wie ein garter himmlischer Luftscherz vor und fcmebt. In Steinen febn wir die geahndete Glorie bes Simmels, und auch ber Fels hat feine ftarre Ratur brechen muffen, um Sofiannah! und Beilig! Beilig! ju fingen.

relan

Phantafirt nur, fagte Bolg; aber mahr ift es, baf biefe Gebaube, bie vielleicht allein ben Deutschen ange= boren, ben Nahmen bes Bolfes unfterblich machen muffen. Der Dom zu Wien; ber unvollenbete machtige Bau in Colln, und jener in Strafburg find bie bellften Sterne; und wie lieblich ift ber fleine Dom bruben im Breisgau= ichen Freiburg, mancher anbern in Eglingen, ober Deigen, und an anbern Orten nicht zu erwähnen. Bielleicht erfahren wir auch noch einmal, bag Alles, mas England, Svanien und Frankreich von biefer Urt Berrliches befigt. von Deutschen Meistern ift gegrundet worben. Derglei= den findet Ihr nun freilich in Italien nicht, benn ber Italianer, ber Alles verwirft, was nicht fein ift, kennt nur als Gothifch ober Deutsch bie unreifen roben Steinmaffen gu Mabland und Bifa, ober gar bas ungufammenhangenbe Gebäube bes Domes zu Lucca. - Alber wir muffen uns trennen. 3hr fommt jegt, junger'Mann, nach Italien, inbem es vielleicht feine glangenbite Epoche gefeiert bat. Ihr werbet viele große und verbiente Manner antreffen, und was an ihnen bas Schonfte ift, erkennen. Die meiften arbeiten in ber Stille. Bielleicht fommt aber balb bie Beit, wo es mit ber wahren, hohen Runft zu Enbe ift, benn man fängt icon an zu ichwaben ftatt zu banbeln, von manchen großen Meiftern vererbt fich ftatt bes Tieffinns ein unnüber Sana zum Grübeln, ber bie Rraft erlahmt, ober ein feichtes, leeres Spiel mit Bedanken und ein Tändeln mit ber Runft; ober es entsteht wohl ber Alfterenthuffasmus, bie Luge, Die bas mabrhaft Cble berabmürbigen.

Ste gingen aus einander, und Frang überbachte bie legten Worte, bie ihm nicht gang verftändlich waren.

A true BN.

## Drittes Rapitel.

Indem Rudolph und Franz ihren Weg fortsezten, sprachen sie über ihre Begleiter, die sie verlassen hatten. Franz sagte: ich kann es mir nicht erklären, warum ich vom ersten Augenblicke einen unbeschreiblichen Widerwillen gegen diesen Wildhauer empfunden habe, der sich mit jedem Worte, das er sprach, vermehrte; selbst die freundliche Art, mit der er am Ende Abschied nahm, war mir recht int Gerzen zuwider.

Der Geiftliche, antwortete Audolph, hatte im Gegentheil etwas Unlockendes, das gleich mein Zutrauen gewann;
er schien ein sanster, freundlicher Mensch, der jedem wohlwollte. Nur möchte ich glauben, daß er dem Stande
nicht angehört, dessen Kleidung er trägt, denn sein Gang
war zu frei und männlich.

Er hätte uns, fuhr Sternbalb fort, die Geschichte bes alten Mannes erzählen sollen, von dem er sprach; eine sonderbare Neugier bemächtigte sich meiner, und es schmerzt mich, so von ihm geschieden zu seyn, denn es giebt Begebenheiten, aus deren Erzählung man für sein ganzes Leben lernen kann.

Und ich begreife nicht, sagte Audolph, was in jeder Geschichte anders noch als Geschichte sehn kann, mir war es lieb, daß es nicht zur Erzählung kam, denn schon in den Büchern ist es mir immer sehr verhaßt gewesen, wenn auf eine ähnliche Frage und unnöthige Beranlassung eine Movelle oder Historie vorgetragen wird, und in dem Ausgenblick, als er sich zum Vortrage anschiekte, gemahnte es mir gerade so, als wenn ich ein solches Buch läse.

Ein Fuffteig führte fie in einen bichten tühlen Walb XVI. Band. 15

hinein, und sie bebachten sich nicht lange, ihm nachzugehen. Eine erquidende Luft zog burch die Zweige, und ber mannigfaltigste, anmuthigste Gefang von unzähligen Bögeln erschalte. Es war ein lebendiges Gewimmel in ben Gebüschen; die buntgesiederten Sänger sprangen hier und borthin: die Sonne flimmerte nur an einzelnen Stellen burch das bichte Grun.

Beibe Freunde gingen ichweigend neben einander. indem fie bes iconen Unblicks genoffen. Endlich ftanb Rubolph ftill und fagte: Wenn ich ein Mahler mare, Freund Sternbald, fo murbe ich vorzüglich Balbaegenftanbe ftudiren und barftellen. Schon ber Bebante eines folden Gemähldes fann mich entzucken. Wenn ich mir unter Diefen bammernben Schatten Die Göttinn Diana vorüber eilend bente, ben Bogen gefvannt, bas Gewand auf= geschürzt und bie schönen Glieber leicht umbult, binter ihr die Nymphen in Gil und die Jagobunde fpringend. fo wird mir dies von felbft zum Bilbe. Dber ftelle Dir vor, bag biefer Fugweg fich immer bichter in bas Gebufch binein windet, die Baume werden immer bober und mun= berbarer, ploglich fteht eine Grotte, ein fubles Bab vor uns, und in ihm die Gottinn, mit ihren Begleiterinnen. entfleidet. Da ift die Ginfamfeit, Grun, Welfen und Baum und die nacte Schonheit majeftatifcher, bober und jungfraulicher Leiber vereinigt: füge vielleicht ben Aftaon bingu, fo tritt jener wundersame Schreck und bie feltfame Freude noch in bas Gemablte, in feinen Sunben fanuft Du ichon Die thierische Buth und ben Blutdurft barftellen, fo ift hier das Widersprechenofte in ein poetisches Bild noth wendig und icon verfnüpft.

Ober, fagte Frang, bier im tiefen Balbe bie Leiche eines ichonen Junglings, und über ihm ein Freund und

bie Geliebte im tiefsten Schmerz, vielleicht Benus und Avonis, oder ein lieblicher Knabe, von wilden Räubern erschlagen: die dunkelgrünen Schatten, unter ihnen die blens denden Jugendgestalten, der frische Rasen, die einzelnen, zerspaltenen Sonnenstrahlen von oben, die nur das Gesicht und einzelne kleine Theile hell erleuchteten, der Eber, ober die Räuber in der Ferne, wie von Gewitterschatten einges hült, alles dies zusammen müßte ein vortreffliches Gest mählbe der Schwermuth und Schönheit ausbilden.

Fühlft Du nicht oft, fuhr Rubolph fort, einen mun= berbaren Bug Deines Bergens bem Bunberbaren und Gelt= famen entgegen? Man fann fich ber Traumbilder bann nicht erwehren, man erwartet eine bochft fonderbare Fortfegung unfere gewöhnlichen Lebenslaufe. Oft ift es, als wenn ber Geift von Ariofts Dichtungen über und bin= weafliegt, und und in feinen froftallenen Birbel mit faffen wird; nun horchen wir auf und find auf die neue Butunft begierig, auf alle bie Erscheinungen, die an uns mit bunten Zaubergewänden vorüber geben follen: bann ift es, als wollte ber Waldstrom feine Melodie beutlicher aussprechen, als wurde ben Baumen bie Bunge gelof't, bamit ihr Rauschen in verständlichen Gesang babin rinne. Nun fängt die Liebe an, auf fernen Flotentonen beran gu schreiten, das flopfende Berg will ihr entgegen fliegen, bie Gegenwart ift wie burch einen mächtigen Bannspruch feft= gezaubert, und bie glangenden Minuten magen es nicht zu entflieben. Gin Birtel von Wohllaut balt uns mit magischen Rraften eingeschloffen, und ein neues verklartes Dasenn schimmert wie rathfelhaftes Mondlicht in unser wirfliches Leben binein.

D Du Dichter! rief Frang aus, wenn Du nicht fo leichtsinnig wärft, folltest Du ein großes Bunbergebicht

erschaffen, voll von gaufelndem Glanz und mandelnden Rlängen, voll Errlichter und Mondschimmer; ich höre Dir mit Freuden zu, und mein Gerz ift schon wunderbar von biesen Worten ergriffen.

Nun hörten sie eine rührende Waldmusik von durcheinander spielenden Hörnern aus der Ferne; sie standen still und horchten, ob es Einbildung oder Wirklichkeit
fei: aber ein melodischer Gesang quoll durch die Bäume
ihnen wie ein rieselnder Bach entgegen, und Franz glaubte,
die Geisterwelt habe sich wohl plözlich aufgeschlossen, weil
sie vielleicht, ohne es zu wissen, das große zaubernde Wort
gefunden hätten; als habe nun der geheimnisvolle unsichtdare Strom den Weg nach ihnen gelenkt, und sie in seine
kluthen aufgenommen. Sie gingen näher, die Waldhörner schwiegen, aber eine süße Stimme sang nun folgenbes Lieb:

Balbnacht! Jagblust! Leif' und ferner Klingen Hörner, hebt sich, jauchzt bie freie Brust! Tone, tone nieber zum Thal, Freun sich, freun sich allzumal Baum und Strauch beim muntern Schall.

Rling' nur Bergquell!
Epheuranken
Dich umschwanken,
Riefle burch bie Rlufte schnell!
Flichet, flieht bas Leben so fort,
Wandelt hier, bann ift es bort,
Sallt, zerschmilzt, ein luftig Wort.

Walbnacht! Jagblust!
Daß die Liebe
Bei uns bliebe,
Bohnen blieb' in treuer Brust!
Wanbelt, wanbelt sich allzumal,
Fliehet gleich bem Sörnerschall:
Einsam, einsam grünes Thal.

Kling' nur Bergquell! Ach betrogen — . Wasserwogen Rauschen abwärts nicht so schnell! Liebe, Leben, sie eilen hin, Keins von beiben trägt Gewinn: — Ach, baß ich geboren bin!

Die Stimme schwieg, und die Borner fielen nun wies ber mit schmelzenden Afforden barein; bann verhalten fie, und eine mannliche volle Stimme fang von einem entfernsteren Orte:

> Treulieb' ift nimmer weit, Mach Kummer und nach Leib Kehrt wieber Lieb' und Freud: Dann kehrt ber holbe Gruß, Sänbebrücken, Zärklich Blicken, Liebeskuß.

Treulieb' ift nimmer weit! Ihr Gang burch Einfamfeit Ift Dir, nur Dir geweiht. Bald fömmt ber Morgen schön, Ihn begrüßet Wie er fusset Freubenthran'. Die Borner ichloffen auch biefen Gefang mit einigen überaus gartlichen Tonen.

Frang und Rudolph waren indeg naber gefchritten und ftanben jegt ftill, an einen alten Baum gelebnt, ber fie fast gang beschattete. Sie faben eine Befellichaft von Jagern auf einem grunen Sugel gelagert, einige barunter waren biejenigen, bie vorher an ihnen vorüber geritten ma= Auf ber mittleren Erhöhung bes Sügels faß ein wundersam schöner Jüngling, in einer Jagbkleibung von grunem Sammet, von einem violetten Gute ichwanften bunte Febern, in einem reichen Banbelier, bas über ber erhabenen Bruft hing, trug er ein furges Schwerdt; er hatte bas erfte Lieb gefungen; aus bem Unftanbe, ber Schönheit und bem Buchfe bes Junglings fabe Frang, baß er ein Maden fei: fie glich, indem fich bie fcblanke Geffalt erhob, und bie Site ber Jago in ihrem Gefichte glübte, ber Göttinn ber Balber. Alle Jager fprangen auf, die verschiebenen rubenden Gruppen wurden ploglich lebenbig, und versammelten fich um fie ber, bie Sunbe famen herbei, bie bisher theils zu ihren Sugen fcnaufenb, theils unter ben fuhlen Baumen gelegen hatten. Jagbruf ber Sorner erklang, und alles machte fich gur Rudfehr fertig. Die wiebernben Roffe wurden von Dienern aus bem Schatten bes Balbes berbeigeführt. Begt ward fle bie beiden Reifenben gewahr und ging freundlich auf fie gu, indem fie fich erkundigte, auf welche Beije fie borthin gefommen maren. Rubolbh merfte nun erft, daß fie fich verirrt haben mußten, benn fie faben feinen Weg, feinen Suffteig vor fich. Auf ben Befehl ber Jagerinn reichte man ihnen Bein in Bechern gur Erfrischung; bann ergablten fie von ihrer Banberschaft. Da bie fcone Jagerinn borte, baß Sternbalb ein Mabler

fei, bat fie beibe Freunde, bem Buge auf ihr nahe gelesgenes Schloß zu folgen, Sternbald folle ausruhen, und nachher etwas für fie arbeiten.

Franz war begeistert, er wünschte nichts so sehr, als in der Nähe dieser herrlichen Erscheinung zu bleiben, und ihr auf irgend eine Weise gefällig oder nühlich sehn zu können. Die Jäger bestiegen ihre Pferbe, und zwei von ihnen boten Franz und Nudolph ihre hengste an. Sie stiegen auf, und Nudolph war immer der vorderste im Zuge, wobei sich seine ausländische Tracht, seine vom hute flatternden Bänder gut ausnahmen: Sternbald aber, dem diese ledung noch neu war, schien ängstlich und blieb hinten, er wünschte, daß man ihn zu Fuß hätte solgen lassen.

Jezt cröffnete sich ber Walb. Eine schone Ebene mit Gebüschen und frausen Sügeln in der Ferne lag vor ihnen. Die Pferde wieherten laut und fröhlich, als sie die Nückfehr zur Seimath merkten; das Schloß der Gräsfin lag mit glänzenden Fenstern und Zinnen zur Nechten auf einer lieblichen Anhöhe. Ein Jäger, der mit Rudolph den Zug angeführt hatte, bot diesem an, einen Wettlauf bis zum Schlosse anzustellen: Nudolph war willig, beide spornten ihre Nosse und flogen mit gleicher Eile über die Ebene, Nudolph jauchzte, als er seinem Mittämpfenden Worsprung abgewann; die übrigen folgten langsam unter einer fröhlichen Musik der Förner.

Es war um die Mittagszeit, als der Zug im Schloffe ankam, und die ganze Gesellschaft sezte sich bald darauf zur Tafel; die schöne Zägerinn war aber nicht zugegen. Die Tischgesellschaft war besto lustiger, Rubolph, wom Neiten erhizt und da er überdies noch vielen Wein trank, war er beinahe ausgelassen, um so mehr aber belustigte

er die Gesellschaft, die es nicht mude wurde, seine Einfälle zu belachen. Franz fühlte sich gegen seine Leichtigkeit uns beholfen und ohne alle Fähigkeit Scherz und Lachen zu vernehmen. Ein ältlicher Mann, der im Hause ausbeswahrt wurde, galt für einen Dichter: er sagte Verse her, die ungemein gesielen, und noch mehr beswegen, weil er sie ohne Borbereitung singen ober sprechen konnte. Unter dem lautesten Beifall der Gesellschaft sang er solgendes Trinklied:

Die Glafer find nun angefüllt, Auf, Freunde, ftofet an, Der edle Tranbenfaft entquillt Für jeden braven Mann. Es geht von Mund zu Mund Das volle Glas in die Rund, Wer frant ift trinke fich gefund.

Es kommt vom himmel Sonnenschein Und schenkt uns Frend' und Troft, Dann wächst der liebe füße Wein, Es rauschet uns der Most. Es geht von Mund zu Mund Das volle Glas in die Rund, Wer frank ist trinke sich gefund.

Da alle das Talent des Mannes bewunderten, sagte Rudolph im Unwillen: Es geschicht dem Wein keine sonderliche Ehre, daß Ihr ihn auf solche Art lobt, denn es klingt beinahe, als wenn Ihr aus Noth ein Dichter wäret, der den lieben Wein nur besingt, weil er sich diesen Gegenstand einmal vorgesezt hat; es ist wie ein Gelübde, das jemand mit Widerwillen bezahlt. Warum qualt Ihr Euch damit, Verse zu machen? Ihr könnt den Wein so

burch funfzig Strophen verfolgen, von feiner herfunft anfangen und feine ganze Erziehung burchgehn. Ich will Euch auf diefe Art auch ein Gedicht über ben Flachsbau burchfingen, und über jedes Manufakturprodukt.

Das hören wir fehr ungern! rief einer von den Jägern. Wir haben ben Mann immer für einen großen Dichter gehalten, fagte ein andrer, warum macht Ihr uns in unferm Glauben irre?

Ge ift leichter tabeln, als beffer machen! rief ein britter!

Der Boet selbst war sehr aufgebracht, daß ihm ein fremder Ankömmling seinen Lorbeer streitig machen wollte. Er bot dem berauschten Florestan einen dichterischen Zweisfampf an, den die Gesellschaft nachher entscheiden sollte. Florestan gab seine Zustimmung, und der alte Sänger begann sogleich ein schönes Lied auf den Wein, das alle Gemüther so entzückte, daß Franz sur seinen Freund wezen des Ausganges des Krieges in billige Besorgniß gezrieth.

Während bem Liebe war die Tafel aufgehoben, und Klorestan bestieg nun den Tisch, indem er seinen hut aufsfezte, der mit grünem Laube gepuzt war; vorher trank er noch ein großes Glas Wein, dann nahm er eine Zitter in die Hand, auf welcher er artig spielte und dazu fang:

Erwacht ihr Melobicen, Und tanzt auf ben Saiten bahin! Ha! meine Augen glühen, Alle Sorgen erbwärts fliehen, Himmelwärts entstattert ber jauchzende Sinn.

In golbenen Potalen Berbirget bie Freube fich gern, Es funkeln in ben Schaalen Ha! bes Beines liebe Strahlen, Es regt sich bie Belle ein schimmernber Stern.

In tiefen Bergesklüften, Wo Gold und ber Ebelstein keimt, In Meeres fernen Schlüften, In Ablers hohen Lüften, Nirgend Wein wie auf glücklicher Erbe schaumt.

Gern mancher sucht' in Schlünden, Bo felber bem Bergmann graut, In felfigen Gewinden, Konnt' er die Wonne sinden, Die so freundlich uns aus bem Becher beschaut. —

Rubolph hielt inne. Ift es mir, herr Poet, fragte er bescheiben, nun wohl vergonnt, bas Gilbenmaaß ein wenig zu verändern?

Der Dichter besann sich ein Beilchen, bann nickte er mit bem Ropfe, um ihm biese Freiheit zuzugestehn. Rubolph fuhr mit erhöhter Stimme fort:

> Als das Glück von der Erde sich wandte, Das Geschick alle Götter verbannte, Da standen die Felsen so kahl, Es verstummten der Liebenden Lieder, Sah der Mond auf Betrübte hernieder, Bergingen die Blumen im Thal.

> Corg' und Angft und Gram ohne Ende, Mur zur Arbeit bewegten fich Sanbe, Trub' und thrunend ber feurige Blick, Chnfucht felber war nun entschwunden, Reiner bachte ber vorigen Stunden, Relner wünschte fie heinilch zuruck.

Nicht wahr, unterbrach sich Nubolph selber, bas war für die arme Menschheit eine traurige Lage, die so plöglich bas goldene Zeitalter verloren hatte? Aber hört nur weiter:

Alle Götter ohn' Erbarmen Sahn hinunter auf die Armen, Ihr Berderben ihr Entschluß. D, wer ware Mensch verblieben, Ohne Götter, ohne Lieben, Ohne Sehnsucht, ohne Kuß? —

Bacdyns ficht, ein junger Gott, Lächelnber Bang', mit Bliden munter Bur verlagnen Erb' hinunter, Ihn bewegt ber Menschheit Noth.

Und es spricht die Silberstimme: Meine Freunde sind zu wild, Ihrem eigensinn'gen Grimme Unterliegt das Menschenbild.

Dürsen sie bie Welt verhöhnen Weil kein Tob uns Göttern braut? Sollen benn nur Angst und Stöhnen Leben senn und bittres Leib'?

Aber, meine Freunde, ich bin des Singens und Trins kens überdrüffig. Und mit diesen Worten sprang er vom Tische herunter.

Unter ber berauschten Gesellschaft entstand ein Gemurmel, weil sie stritten, welcher von ben beiben Boeten ben Breis verdiene. Die meisten Stimmen schienen für ben alten Sänger, einige aber, die durch ihre Vorliebe für bas Neue einen bessern Berstand anzudeuten glaubten, nahmen sich bes Florestan mit vielem Eifer an. Auch Sternbald mischte sich scherzend in ben Streit, um feinem Freunde beizustehen.

Man weiß nicht recht, was der junge Mensch mit seinem Gesange oder Liede will, sagte einer von den ältesten. Ein gutes Weinlied muß seinen stillen Gang für sich fortgehen, damit man brav Luft bekömmt, mitzusingen, weshalb auch oft blinkt, klingt und singt darin angebracht seyn muß, wie ich es auch noch allenthalben gefunden habe. Allein was sollen mir dergleichen Geschichten?

Freilich, fagte Florestan, fann es nichts sollen; aber, lieben Freunde, was foll Euch benn ber Wein felber? Wenn Ihr Wasser trinft, bleibt Ihr auch um vieles mä= filger und verständiger.

Nein, schrie ein andrer, auch im Weine kann und muß man mäßig sehn; ber Genuß ift bazu ba, baß man ihn genießt, aber nicht so gänzlich ohne Verstand.

Rudolph lachte und gab ihm Necht, wodurch viele ausgefohnt wurden und zu seiner Barthei übergingen. Ich habe nur ben Tabel, sagte Sternbald, daß Dein Ge-bicht durchaus keinen Schluß hat.

Un's warum muß benn alles eben einen Schluß haben? rief Florestan, und nun gar in der scherzenden frohlichen Boesie! Fangt Ihr nur an, zu spielen, um aufzuhören? Denkt Ihr Euch bei jedem Spaziergange gleich
bas Zurückgehen? Es ist ja schöner, wenn ein Ton leise
nach und nach verhallt, wenn ein Wasserfall immer sortbraust, wenn die Nachtigall nicht verstummt. Müßt Ihr
benn Winter haben, um den Frühling zu genießen?

Es kann fenn, daß Ihr Necht habt, antworteten einige, ein Weinlied nun gar, das nichts als die reinfte Fröhlichkeit athmen foll, kann eines Schlusses am ersten entbehren.

Aber wie 3hr nun wieber fprecht! rief Florestan im tollen Muthe, indem er fich haftig rund herum brebte. Ohne Schluß, ohne Endschaft ift fein Genuß, fein Gr= gopen burchaus nicht möglich. Wenn ich einen Baum= gang hinunter gehe, fei er noch fo fcon, fo muß ich boch an ben legten Baum fommen fonnen, um ftill zu ftehn und zu benten: bort bin ich gegangen. Im Leben maren Liebe, Freude und Entzuden nur Qualen, wenn fie un= aufhörlich maren, baß fie Bergangenheit febn fonnen, macht bas zufünftige Glud wieber möglich, ja, zu jebem großen Manne mit allen feinen bewundernswerthen Thaten gebort ber Tob als unentbehrlich zu feiner Größe, damit ich nur im Stande bin, die mabre Summe feiner Bortrefflichfeit zu gieben, und ibn mit Rube zu bewundern. In ber Runft gar ift ber Schluß ja nichts weiter, als eine Erganzung bes Anfangs.

Ihr seib ein wunderlicher Mensch, fagte ber alte Poet, so fingt uns also Euren Schluß, wenn er benn so unentbehrlich ist.

Ihr werbet aber bamit noch viel weniger zufrieben febn, fagte Florestan, boch es foll Euch ein Genuge geschehn. Er nahm bie Zitter wieber in bie Sand, spielte und fang:

> Bachus läßt bie Nebe sprießen, Saft burch ihre Blätter fließen, Läßt sie weiche Lüfte fächeln, Sonnet sie mit seinem Lächeln.

Um bie Ulme hingeschlungen Steht die neue Pflang' im Licht, Seimlich ift es ihm gelungen, Denn die Götter merfen's nicht. Läßt bie Bluthen röthlich schwellen Und die Beeren faftig quellen, Fürchtend die Götter und das Geschick Kommt er in Tranben verkleidet zur Welt zuruck.

Nun kommen bie Menschlein hergegangen Und kosten mit füßem Berlangen Die neue Frucht, den glühenden Most, Und finden den Gott, den himmlischen Trost.

In ber Relter fpringt ber muthwillige Götterknabe, Der Menschen allerliebste Sabe, Sie trinfen ben Wein, sie koften bas Glud, Es schleicht fich bie golbene Zeit zurud.

Der schöne Rausch erheitert ihr Gesicht, Sie genießen froh bas neue Sonnenlicht, Sie spuren selber Götter= und Zauberkraft, Die ihnen bie neue Gabe schafft.

Die Blide feurig angeglommen 3mingen fie bie Benus zurud zu kommen, Die Göttin ist da und barf nicht fliehn, Beil sie sie mächtig rudwärts ziehn.

Da schauen die Götter herab mit staunendem Blick, Es kommt beschämt die ganze Schaar zurück: — Wir wollen wieder bei Euch wohnen, Ihr Menschen bauet unfre Thronen.

Bas brauchen wir Euch und Guer Gefchid?
So tont von ber Erbe bie Antwort zurud,
Bir fonnen Guch ohne Gram entbehren,
Benn Bein und Liebe bei uns gewähren.

Run schwieg er ftill und legte mit einer auftändigen Berbeugung bie Bitter weg. Das ift nun gar gottlos!

riefen viele von ben Buhörern, Guer Schluß ift bas Un= erlaubtefte von allem, was Ihr uns vorgesungen habt.

Der Streit über ben Werth ber beiben Dichter sing von neuem an. Sternbald ward hisig für seinen Freund, und da er ihn einigemal bei seinem Nahmen Florestan nannte, so ward der andere Boet dadurch ausmerksam gemacht; er fragte, er erkundigte sich, das Gespräch nahm eine andere Wendung. Man sprach von Bettern, Oheimen, Basen, in Deutschland, Italien und Frankreich, tausend Nahmen wurden genannt, viele Stammbäume entwickelt, und endlich sand es sich, daß die beiden Streitensben Berwandte waren: sie umarmten sich, freuten sich, einander so unverhosst anzutressen, und es wurde nun weister an keine Bergleichung ihrer Talente gedacht.

## Viertes Kapitel.

Die Gefellschaft zerstreute sich hierauf, und Franz verließ nach dem Getümmel gern das Haus, um sich in den Schloßgarten zu begeben. Hier gesellte sich der Idger zu ihm, der im Walde die Antwort des Liebes mit einer schönen vollen Stimme gesungen hatte, er war ein junger Edelmann, der einen der vornehmeren Dienste bei der Herrschaft versah, Arnold war sein Nahme. Seine Miene hatte etwas Schwermüthiges und Leidendes, auch hatte er an den Schezzen und Streitigkeiten bei der Tasel keinen Antheil genommen. Er ging mit Franz in den schattigen Bängen auf und nieder, indem sie sich vertraulich von der heutigen Jagd, von Sternbalds Reise, und von der Schönheit der Gräfinn unterhielten. Da kömmt sie den Linden-

gang beruntergeschritten! rief ploglich ber Jungling mit einer lebhaften Empfindung aus, febt, wie fich bas reiche Bewand um ben edlen Leib schmiegt, und ber Burpur bes Rleibes mit ben golbenen Spangen in ber grunen Dammerung ichimmert, icon fliegt ber Strahl ber bimmlifchen Augen. um mich fest zu halten, aber heute wenigstens will ich einmal einer traurigen Freiheit genießen. Mit biefen felt= famen Worten verließ er ichnell ben ftaunenben Dabler. Die geschmudte Dame, bie er anfange nicht wieber er= fannt hatte, fdritt ibm im Gange freundlich entgegen, fie fab bem Jäger-Jünglinge vom Morgen nur wenig ähnlich. Sie begrußte ihn freundlich, ihr Blid und ihre Rebe waren holdfelig, nach einem furgen Gefprache ent= fernte fie fich wieber. Frang lebnte fich finnenb an einen fünftlichen Springbrunnen, ber mit feinen friftallenen Strablen die Luft lieblich abfühlte, und ein fanftes Geräufch ertonen ließ, zu bem bie naben Bogel williger und angenehmer fangen. Er borte auf ben mannigfaltigen Bohllaut, auf ben Wechselgefang, ben ber spielende Quell gleichfam mit ben Balbbewohnern führte, und fein Beift entfernte fich bann wieber in eine entfernte munberbare Baubergegend.

Bin ich getäuscht, ober ift es wirklich? fagte er zu fich felber; ich werbe ungewiß, ob mir allenthalben ihr füßes Bild begegnet, ober fie meine Bhantafie nur in allen Gestalten wieder erkennt. Diese Gräfinn gleicht ihr, bie ich nicht zu nennen weiß, die ich suche und doch zögre, für die ich nur lebe und fie boch gewiß verliere.

Eine Flote ertonte aus bem Gebuich, und Frang feste fich auf eine ichattige Rafenbank, um ben Tonen ruhiger zuzuhoren. Als ber Spielenbe eine Weile muficirt hatte, fang eine wohlbekannte Stimme folgenbes Lieb:

Holbes, holbes Sehnsuchtrufen Aus bem Walb, vom Thal herauf: Klimm' herab bie Felsenstufen, Folge biesem Locken, Ausen, Hoffnung thut sich, Glück Dir auf.

Bohl feh' ich Geftalten wanten Durch bes Balbes grüne Nacht, Die bewegten Zweige schwanten, Sie entschimmern wie Gedanten, Die ber Schlaf hinweg gefacht.

Komm' Erinnrung, liebe Trene, Die mir oft im Arm geruht, Singe mir Dein Lieb, erfrene Dieses matte Herz, ber Schene Fühlt bann Kraft und Lebensmuth.

Rinder lieben ja bie Scherze, Und ich bin ein thöricht Rind, Tren verblieb Dir boch mein Herze, Leichtstinn nur im freben Scherze, Bin noch so wie sonft gesinnt.

Walb und Thal, ihr grune Higel Kennt bie Wunfche meiner Brust, Wie ich gern mit goldnem Flügel Bon der Abendröthe Hügel Wöchte ziehn zu meiner Lust.

Erb' und himmel nun in Ruffen Wie mit Liebesschaam entbrennt; — Ach! ich muß ben Frevel bußen, Lange noch bie Holbe missen Die mein Herz mir ewig nennt. Morgenröthe kommt gegangen, Macht den Tag von Banden frei, Erd' und himmel bräutlich prangen: Aber ach! ich bin gefangen, Einfam hier im füßen Mai.

Lieb' und Mailust ist verschwunden, Ist nur Mai in ihrem Blick, Keine Rose wird ersunden; — Flieht und eilt ihr trägen Stunden, Bringt die Brant mir bald zurück!

Es war Rubolph, ber nun hervortrat, und sich zu Sternbald an ben Rand bes Springbrunnens niedersezte. Ich erfannte Dich wohl, sagte Franz, aber ich wollte Dich in Deinem zärtlichen Gesange nicht ftören; doch siehst Du muntrer aus, als ich Dich erwartet hätte.

Ich bin recht vergnügt, fagte Florestan, der heutige Tag ist einer meiner heitersten, denn ich kenne nichts Schöneres, als so recht viel und mancherlei durch einander zu
empsinden, und deutlich zu sühlen wie durch Kopf und Herz gleichsam goldne Sterne ziehen, und den schweren Wenschen wie mit einer lieben wohlthätigen Flamme durchschimmern. Wir sollten täglich recht viele Stimmungen und frische Anklänge zu erleben suchen, statt uns aus Trägheit in uns selbst und die alltägliche Gewöhnlichkeit zu verlieren.

Gewiß, fagte Sternbald, nur mußes nicht geschehn, bloß um mit uns selbst ein Spiel zu treiben, benn bas Schöne und Ersprießliche ift, baß diese Stimmungen und Anregungen mit goldnem Schlüssel die Rammern unsers Gelftes eröffenen, und uns die Schäge zeigen, die wir selber noch nicht kanuten. So entsteht ein reiches und vielseitiges Leben,

ein vertrauter und wohlthuender Umgang mit uns felbst, und wir entstliehen jener abgeschlossenen Geistesarmuth, die anfangs alles eigenstnnig und spröde von sich weiset, und endlich durch nichts mehr gerührt und entzückt wird, denn der Mensch soll nicht sagen: dieses will und werde ich niemals benken und fühlen! aber er soll auch die Entzückungen seines Gerzens nicht vergeuden, bloß um die Zeit auszufüllen, sonst verarmt er ebenfalls, und vielleicht noch schneller, auf diesem Wege. Darum hat mir auch der Schluß Deines heutigen Trinkliedes nicht gefallen wolllen; vielleicht ist mir überhaupt der Scherz und Leichtssinn unverständlich, der nicht zugleich Tiefsinn und Ernst sehn könnte.

Nun so suche ben Schlüssel zu bekommen, rief Nudolph, ber Dir auch diese Geisteskammer noch einmal erdistent. Wie bist Du denn heute so gar schwerfällig geworden, daß Du es mit einer augenblicklichen Begeisterung
so ernst und strenge nimmst? Laß doch der unschuldigen
Boesie ihren Gang, wenn der klare Bach sich einmal ergießt. Liebster, sollen wir denn nicht auch unsre Gedanken, Fühlungen, Wünsche, Thränen und Lachen zu Zeiten
in die spielende Natur der Tone auslösen dürsen? Ich
kann der Klöte, sedem Klange, der Nachtigall, dem Wasserfall, dem Baumgeräusch so innig zuhören, daß meine
Seele ganz Ton wird. Man könnte sich, wenn man sonst
Luft hätte, ein ganzes Gesprächstuck von mancherlei Tönen
aussinnen.

Es kann sehn, antwortete Franz, von Blumen kann ich es mir gewissermaßen vorstellen. Es ift freilich immer nur ein Charakter in allen biesen Dingen, wie wir ihn als Menschen wahrzunehmen vermögen.

So geschieht alle Runft, antwortete Floreftan; Die

Thiere können wir schon richtiger fühlen, weil sie und etwas näher stehn. Ich hatte einmal Lust, aus Lämmern, einigen Bögeln und andern Thieren eine Komödie zu formiren, aus Blumen ein Liebesstück, und aus den Tönen der Instrumente ein Trauer-, oder, wie ich es lieber nennen möchte, ein Geisterspiel.

Die meiften Leute wurden es zu phantaftifch finden, fagte Sternbalb.

Das würde gerade meine Absicht sehn, antwortete Rudolph, wenn ich mir Mühr geben wollte, es niederzusschreiben. Sieh, es ist indeß schon Abend geworden. ] Rennst Du Dante's großes Gedicht?

Mein, fagte Frang.

Auf eine ähnliche ganz allegorische Weise ließe sich vielleicht eine Offenbarung über die Natur schreiben, wenn es dem Dichter verliehen wäre, so wie der große Florenstiner von Begeisterung und prophetischem Geiste durchsbrungen zu sehn. Aber laß daß; versuchen wir einmal einen Wechselgesang, ob er uns heut so ohne Vorbereitung gelingt, da wir neulich unterbrochen wurden.

Wir konnen es wenigstens wagen, fagte Frang; aber Du mußt bas Silbenmaaß feben.

Nubolph fing an:

Ber hat ben lieben Frühling aufgeschlagen Gleich wie ein Zelt
In blüh'nder Belt?
Ber konnte Bolkennacht verjagen?
Das Thal voll Sonne,
Der Bald mit Bonne
Und Lieb durchklungen: —
Der Lieb' ist nur so schönes Berk gelungen.

### Frang.

Der Lieb' ift nur fo schönes Werk gelungen Daß Winter falt Entflohen balb,

Die holbe Macht hat ihn bezwungen: Die Blumen füße, Der Quell, die Flüsse, Befreit von Nanden

Sind aus bes Winters hartem Schlaf erstanben.

### Rudolph.

Sind aus bes Winters hartem Schlaf erstanden Der Wechselfang, Der Echoflang,

Daß sie im heitern Raum sich fanden. Die Nachtigallen: Gefänge schallen, Die Linbendüste

Umspielen liebefosend Frühlingslüfte.

## Franz.

Umfpielen liebefofend Frühlingslüfte Gras, Blume, Baum, Wie Liebestraum Sangt Nofenbluih um Felfenklüfte. Um Grotten schwanken

Um Grotten schwanfen Die Geisblattranfen, Des himmels Kerne

Erhellen taufend goldne fleine Sterne.

#### Rudolph.

Erhellen tausend goldne kleine Sterne Die Nacht so hold, Der Brunnen Golb Gießt strahlend sich zur Erbe gerne: Mit Liebesblicken Uns zu beglücken Schaut hoch hernieber Die Liebe, giebt uns unfre Gruge wieber.

### Frang.

Die Liebe giebt uns unfre Grüße wieber,
Drum Blumenwelt
Uns zugefellt,
Gefandt von ihr bes Waldes Lieber:
Sie schieft die Rose
Daß sie uns kose,
Wie uns zu banken

### Rudolph.

Glanzt sie baher und lacht aus Epheuranken?
Ja, Lillenpracht
Scheint hell mit Macht,
Ihr Glanz belebt ben Liebeskranken,
Und leise brücken
Bie Ruß, Entzücken
Auf Lillen: Wange,
Daß hold bie Liebe Dank von uns empfange.

### Franz.

Daß hold bie Liebe Dank von und empfange Wird Mädchenmund In trauter Stund Gefüßt bei Nachtigaligesange: Die Liebe höret Bas jeber schwöret, Sie wacht den Ciben, Sie straft den Frevelnden mit bittern Leiben.

### Rudolph.

Sie straft ben Frevelnden mit bittern Leiben, Wann er erglüht Das Mädchen slieht, Und felbst die Häßlichen ihn meiden; In Händen welfen Ihm Ros' und Nelken, Die Himmelslichter Erblassen ihm, er singt als schlechter Dichter.

Und darum wollen wir lieber aufhören, sagte Rudolph, indem er aufstand, benn ich gehöre selbst nicht zu ben unbescholtensten.

Die beiben Freunde gingen zuruch. Der Abend hatte sich schon mit seinen dichtesten Schatten über den Garten ausgestreckt, und ber Mond ging eben auf. Franz stand sinnend am Fenster seines Zimmers, und sah nach dem gegenüber liegenden Berge, der mit Tannen und Eichen bewachsen war, zu ihm hinauf schwebte der Mond, als wenn er ihn erklimmen wollte, das Thal glänzte im ersten sunkelnd gelben Lichte, der Strom ging brausend dem Berge und dem Schlosse vorüber, eine Mühle klapperte und saus in der Ferne, und nun aus einem entlegenen Fenster wieder die nächtlichen Hörnertöne, die dem Monde entgegen grüßten, und drüben in der Einsamkeit des Berg-waldes verhalten.

Muffen mich biese Tone burch mein ganzes Leben

verfolgen? seufzte Franz; wenn ich einmal zufrieben undmit mir zur Ruhe bin, bann bringen sie wie eine feind=
liche Schaar in mein innerstes Gemüth, und wecken die
franken Kinder, Erinnerung und unbekannte Sehnsuchtwieder auf. Dann drängt es mir im herzen, als wenn
ich wie auf Flügeln hinübersliegen sollte, höher über die
Wolken hinaus, und von oben herab meine Brust mit
neuem, schöneren Klange anfüllen, und meinen schmachten=
ben Geist mit dem höchsten, lezten Wohllaut ersättigen.
Ich möchte die ganze Welt mit Liebesgesang durchströmen,
ben Mondschimmer und die Morgenröthe anrühren, daß
sie mein Leid und Glück wiederklingen, daß die Melodie
Bäume, Zweige, Blätter und Gräser\_ergreise, damit alle
spielend mein Lied wie mit Millionen Zungen wiederho=
len müßten. —

In ber Ginsamkeit spielte und fang er in leisen Tönen folgendes Lied, in welchem er die heitre Beklemmung, die suße Mudigkeit, die Traume, die schon die Stunde der Nacht im voraus besuchen, aussprechen wollte.

### Monbicheinlieb.

Träuft vom Simmel der fühle Thau, Thun die Blumen die Kelche zu, Spätroth sieht scheibend nach der Au, Flüstern die Bapveln, finkt nieder die nächtige Ruh'.

Rommen und gehn die Schatten, Bolfen bleiben noch spät auf, Und ziehn mit schwerem, unbeholsnem Lauf Ueber die erfrischten Matten.

Schimmern bie Sterne und schwinden wieber, Bliden wintenb und fluchtig nieber,

Wohnt im Walb bie Dunkelheit, Dehnt sich Finster weit und breit.

Sinter'm Waffer wie filmmente Flammen, Berggipfel oben mit Golb beschienen, Reigen raufdend und ernft bie grunen Gebufche bie blinkenden Saupter gusammen.

Welle, rollst Du herauf ben Schein, Des Mondes rund freundlich Angesicht? Es merkt's und freudig bewegt sich ber Sain, Streckt die Zweig' entgegen bem Zauberlicht.

Fangen bie Beister auf ben Fluthen zu fpringen, Thun sich bie Nachtblumen auf mit Klingen, Wacht bie Nachtigall im bicfiten Baum, Berfündet bichterisch ihren Traum, Wie helle, blendende Strahlen die Tone nieber fließen, Um Bergeshang ben Wieberhall zu grußen.

Flimmern bie Wellen, Funkeln bie wanbernben Quellen, Streifen burch's Gesträuch Die Feuerwürmchen bleich. —

Wie die Wolfen wandelt mein Sehnen, Mein Gedanke, bald bunkel, bald hell, Hupfen Bunfche um mich wie der Quell, Kenne nicht die brennenden Thränen.

Bift Du nah, bift Du weit, Glück, bas nur für mich erblühte? Ach! baß es bie Hanbe biete In bes Monbes Einsamkeit. Kömmt's aus bem Walbe? schleicht's vom Thal? Steigt es ben Berg vielleicht hernieber? Kommen alte Schwerzen wieber? Aus Wolfen ab bie entstoh'ne Qual?

Und Zukunft wird Bergangenheit! Bleibt der Strom nie ruhig stehn. Ach! ist Dein Glück auch noch so weit, Magst Du entgegen gehn; Auch Liebesglück wird einst Vergangenheit.

Molken schwinden,
Den Morgen sinden
Die Blumen wieder:
Doch ist die Jugend einst entschwunden,
Ach! der Frühltngsliebe Stunden
Steigen keiner Sehnsucht nieder.

# Fünftes Rapitel.

Am folgenben Morgen ftand ber junge Mahler früh auf und burchstreifte die Sale bes Schlosses. Er stand vor dem Bilbe eines Mannes still, das ihm bekannt schien, der Abgebilvete war in Nittertracht und das Gesicht besselben hatte einen anmuthigen Ausdruck. Indem er noch sann, kam Nudolph zu ihm, welcher ihn aufsuchte, um auf einige Tage Abschied von ihm zu nehmen, weil er mit seinem dichterischen Vetter eine Neise in das Land thun wollte, um andre, noch entserntere Anverwandte zu besuchen. Franz machte ihn auf das Vilo ausmerksam, und glaubte nach längerer Vetrachtung ienen Mönch wie-

ber zu erkennen, welcher ihn fo angezogen hatte, boch Frang eilte nach feiner leichtfinnigen Urt über Diefe fchein= bare Entbedung meg, und jog ibn jum Frubftud, nach welchem er fogleich abreifen wollte.

Frang trennte fich ungern von ihm, weil er fich im weitläuftigen Saufe unter fo vielen Menfchen ohne ibn einsam fühlte. Die Gräfinn ließ ihn rufen, um ihr Bild anzufangen. Gie mar in einem leichten, reigenden Morgenfleide und fam ihm mit ber lieblichften Freundlichfeit 3ch habe Guch barum fo fruh rufen laffen, fing fie an, weil ich wunfche, bag Ihr mein Bild, welches Ihr für mich mahlen wollt, mit ber größten Luft ausführtet; ich habe aber immer geglaubt, bag auf die Rleibung, ihre Form und Farbe vieles ankomme, und barum will ich mit Euch wählen, welche Ihr mir am zuträglich= ften haltet. Ihr, ale Mahler, mußt bas am beften berftehn, und bie Weiber, welche gefallen wollen, follten bie Rünftler öfter zu Rathe giebn.

Sie ging mit ihm in ein anftogenbes Zimmer, beffen Fenfter von außen mit grunen verschränften 3meigen befleibet waren, und ein bammernbes Licht, wie in einer traulichen Rapelle bilbeten; bier erfchien die Gräfinn in ihren leichten und anmuthigen Bewegungen noch reigen= ber. Es waren Rleiber von verschiedenen Farben ausge= breitet, Frang mablte ein grunes von Sammet, beffen Ausschnitte mit Gold reich und prachtvoll geschmückt ma= ren; er entfernte fich wieder in ben Saal, und nach weni= gen Minuten ftand fie vor ibm, bas grune Gewand weit und anmuthig um fie fliegend, Aermel, Saum und Bufen von Golde glängend, und auf ben ichweren nieberhängenben Loden ein goldenes Det, bas halb bas Saupt von einer ole -Seite nur bebedte, mit grunem Banbe, wie mit Laub bow

burchzogen. Gie nahte ihm lächelnb, und Frang fühlte in Diesem Augenblicke, welche wunderbare Dlacht bie Schönheit über bas Berg ausüben fonne, benn eine plogliche Entzudung traf ibn wie ein Blis, und er fühlte fich wie ohnmächtig. Doch bestimmter glaubte er die Unbefanute in diesem Schmucke vor fich zu febn. mußte fich mit ihr vor einen großen Spiegel ftellen, und er meinte in ein Bauberreich binein zu ichauen, als ihm im Spiegel bie edle Geftalt mit ben leuchtenben Angen und frifchen Lippen schalkhaft und vertraulich anlächelte. Run, fagte fie, indem fie fich in einen Geffel warf, und ben entblößten runden Urm mit feinem weißen Glange auf feiner Schulter ruben ließ, - wie findet Ihr mich jo? Sternbald tonnte erft feine Untwort auf Diefe Frage finden, endlich fagte er: glaubt mir nur, fconfte Frau, baf ich noch nie geschmeichelt babe, aber wie ber, ber ploglich gum erftenmal bie schönfte Dlufit in feinem Leben borte, nicht gleich wurde fagen fonnen, wie und warum fie ibn entzucke, und welche Tone ibn am meiften binrif= fen, so ift es mir bei Eurem Anblick: ich bin gu febr von biefem Glang überschüttet und geblenbet, um wiffen zu fonnen, wann 3hr am fconften feib.

Die Gräfinn wurde still und nachbenkend, sie ließben reizenden Arm herunter fallen und sah vor sich hin, so daß die langen finstern Augenwimpern die feinen Wangen beschatteten. Warum nur, sagte sie endlich, immer wieder diese Freude an solchem Worte, und warum erschüttert es fast die Seele, wenn es so ernst und eindringslich gesprochen wird? Ich muß und will Euch glauben, daß Ihr nicht lügt, — und doch, — auch die Schönheit ist Lüge, Täuschung, Traum; sie slieht wie der Frühling, wie der Gesang, wie die Liebe, und nichts ist beständig.

als biefe ungluchfelige Unbeständigfeit. Mit einem tiefen Seufzer entfernte fie fich, fie fang brinnen einige wehmü= thige Tone, und fam in einem fcmargen Atlas = Rleibe gurud, indem noch ein Thränden, wie eine Berle, in ben langen Wimpern bing. Golbene Spangen umschloffen ben Urm, Berlen glangten auf bem weißen Salfe, und goldene Retten wiegten fich auf bem Bufen. 3ch bin febr ernft, fagte fie, und will nicht Guer Lob und Gure Bewunderung; zeichnet jegt, bei ber erften Unlage bes Bilbes kommt es auch nicht fo fehr barauf an, wie ich gefleidet bin. Der Mahler machte fich an bie Arbeit. Der Ausdruck ihres ichonen Angesichtes war jezt ein fehnfüch= tig schwermuthiger. Indem er zeichnete, fab fie ihn oft lange ftumm und bedeutend an, ale wenn fie mit ber Seele verlorenen Erinnerungen nachginge. Ihm murbe angfilich zu Ginne, feine Sand irrte oft, und er mar endlich froh, ale bie Situng geendigt war. Morgen, fagte bie Grafinn, wollen wir beiterer febn, indem fie ibm bie Sand gum Ruffe reichte.

Am andern Morgen fand er die Gräfinn auf einem Ruhebette in Thränen aufgelös't, ein dunkler Burpur umshülte den schönen Leib, die reichen und lockigen Haare schwellten in lieblicher Verwirrung auf Nacken, Brust und Schultern: der junge Mahler glaubte sie noch nie so schön gesehn zu haben, er war von dem Andlicke entzückt, aber roch von ihren Schmerzen innigst bewegt. Ein junges Mädchen saß neben ihr, die eine Laute in Hänsen hatte, worauf sie eben gespielt zu haben schien. Die Gräfinn sezte sich aufrecht, strich ihr schweres Haar etwas zurück, und ließ das holoseligste Lächeln durch die weinenden Mienen scheinen. Vergebt mir, sagte sie, meine Trauer, wodurch ich Eure Arbeit erschweren werde; es ist

überhaupt wohl findisch, daß ich dieses Bild wünsche, unt mich baran zu erfreuen, mich follte gar nichts mehr freuen, benn mein Leben ift verloren, und boch geben wir auch im bochften Leid unfer Berg immer wieder bem thorichten Spiel ber Luft, bem lugenben Troft, ber gaufelnben Soff= nung bin, und vergeffen, bag nur in bes Schmerzes tief= fter Inniakeit fur und bie wehmuthige Freude, ber Simmel ber ewigen Thränen wohnt.

Wie in Euch bas Leib erscheint, fagte Sternbalb, ift es etwas fo herrliches, daß ich mir wohl vorstellen fann, viele mochten munichen, Guch biefen Bauber nach= fvielen zu konnen, und ich erlebe jegt, mas ich keinem Dichter geglaubt haben wurde, bag die Schonheit Alles in Schönheit verwandelt, und baf aus Thranen und Weh ber Reig fo fuß hervor blicken fann, als aus bem ichalfhaften Glanze ber Augen.

Ihr mablt! rief bie Grafinn icherzhaft auffahrend, ichfürchte, meine Gegenwart verbirbt Euch, ba 3br mit jebem Tage schlimmer schmeicheln lernt. Inbem Sternbalb arbeitete, fagte fie nach einer Baufe: finge jegt, Rind, eins von ben Liebern, Die Du fennft. Welches? fragte bas junge Mabchen. Bas Dir zuerft einfallt, fagte bie Gräfinn, nur nichts Schweres, etwas Leichtes, Schweben= bes, bas nur in Tonen lebt.

Das Madden fang mit garter Stimme:

Laue Lufte Spielen linb. Blumenbufte Tragt ber Minb.

Rothlich fich bie Baume fraufeln,

Lieblich Bahnen Bartlich Gehnen

In ben Bipfeln, abwarte burch bie Blatter faufeln.

11

Aufft Du mich,
Süßes Klingen?
Ach! geheimnisvolles Singen,
Bist nicht fremb, ich fenne Dich!
Bie die Tauben
Zärtlich lachen, girren, tosen,
Also mir im bangen Herzen
Schlagen Titt'ge Lust und Schmerzen;
Zu ben bunkeln Dämmerlauben,
Zu ben Blumenbeeten, Nosen
Banbl' ich, rus' ich, schan' umher —
Und die ganze Welt ist leer.

In die bichte Einfamfeit Trag' ich meiner Thränen Brand; Ach! fein Baum thut mir befannt, Sez' mich an des Bronnens Nand: Bogel wild die Töne schreit, Cho hallt, Hirschlein springt im bunkeln Wald.

Und es brauf't herauf, herunter, Walbstrom klingt durch seine Klüste, Seine jungen Wellen springen Auf den Felsenstnern munter, Abler schwingt sich durch die Lüste: — Thränen, Rusen, Klagen, Singen, Konnt ihn nicht zurück mir zwingen?

Garten, Berge, Mälber weit
Sind mir Grab und Einsamkeit.

Während bes Liebes schien es bem Mahler, als wenn eine Verklärung mit füßem Glanz burch alle Abern bes Angesichtes sich verbreite und wie ein Licht aus ber schö-

nen Stirn hervor dringe; alle Büge wurden noch sanfter und sinniger, er fühlte sich von dieser ausströmenden Klar= heit wie geblendet. Aber die Töne gaben ihm Ruhe und Heiterkeit, er konnte mit Sicherheit arbeiten, indem die Schöne das Lied noch einigemal wiederholen ließ.

Nun laßt bes Mahlens für heute genug seyn, rief bie Gräfinn plözlich, es ermüdet nichts so fehr, als bieses ftarre vor sich Sinbliden, ohne Gebanken und Unterhalztung. Kommt, mein junger Freund, und erzählt mir etwas von Euch, von Eurem Leben, von Euren Reisen, und baß es ja nur recht wichtig und lustig ift.

Sternbalde Berlegenheit murbe erneuert, er fing an von Durer, Sebaftian und Nurnberg zu fprechen, bann von Florestan und ihrer Reise, und muhte fich ab, fo er= heiternde Gegenstände aufzufinden, als ihm feine Phantafie nur barbieten wollte. Die Grafinn borte ihm freund= lich gu, und nach einiger Beit fandte fie bie Gangerinn mit einem Auftrage fort. Wenn es Guch gefällt, fagte fie, wieder an die Arbeit zu geben, werdet Ihr mich erfreuen, benn ich bin beut in ber Stimmung, recht gebulbig zu figen. Frang fing wieber an zu mahlen, und balb ließen fich vom Garten berauf Waldbörner mit muntern und fehnfüchtigen Delodieen abwechselnd vernehmen. Gie wurde fehr nachbenkend, und verfiel nach einiger Beit wieber in ihre erfte Trauer. Wie glücklich, bachte Frang bei fich felbft, find boch die Reichen, daß Runft und ebler Genuß fie immerbar umgeben tann, bag ihr Leben fich in ein anmuthiges Spiel verwandelt, baß fie bas Untlig ber Roth und die ftrenge brobende Dliene bes Lebens nur von Gorenfagen und aus Ergablungen fennen: immer umbuftet und umlacht fie ein heiterer Frühling; und bas ift es auch wohl, warum die Sterblichen nach Schaben geigen,

und athemlos aber unermüdet ber blinden Glücksgöttinn nachrennen, um diese irdische Seligkeit zu erschaffen, obsgleich die meisten nachher zu vergessen scheinen, weshalb sie ausgegangen waren. Indem er wieder von der Arbeit aussah, sand er die schöne Gestalt in Schmerzen ausgestöft; sie winkte ihm, zu endigen, er stand auf und versbeugte sich, aber als er in der Thüre war, rief sie ihn zurück: kommt morgen um diese Zeit wieder, sprach sie und reichte ihm freundlich die Hand, aber das Wild wird nicht gelingen, denn niemals kann ich wieder fröhlich sehn, in diesen Thränen und Klagen werdet Ihr mich immer sinden.

Franz hatte geäußert, daß er sie noch einmal in der Jägertracht als Jüngling zu sehen wünsche, und daß diese Meidung sich vielleicht auf dem Bilde am annuthigsten ausnehmen würde, aber bennoch war er verwundert, sie am folgenden Tage so im Saale stehen zu sehn, den Jagdspieß in der Hand, das goldne Histhorn um die Schultern geworfen, den Hut muthig in das Auge gedrückt und von der Seite geschoben, unter welchem sich quellend die braunen Locken von allen Seiten hervor drängten. Gefalle ich Euch denn nun so? fragte sie ihn mit einem kecken Ausdruck. So sehr, daß ich die Worte dazu nicht sinden kann, sagte Franz lächelnd; wer fühlte sich nicht im voraus besiegt, wenn Ihr so kriegerisch auf ihn zusschreitet?

Das Gemählbe bes Ritters war aufgestellt, und bie Gräfinn fuhr fort: biesen Mann müßt Ihr neben mich mahlen, aber so viel als möglich aus Eurer Phantasie und nach meiner Beschreibung, benn bieses Bilb rührt von einem wahren Stümper in der eblen Kunft her, der es noch niemals gefühlt hatte, welche Holbseligkeit, welcher

XVI. Banb.

Liebreig und Ausbruck ber Geele fich im menfchlichen Antlite absviegeln fann, aber noch viel weniger biefen Bauber in ben Farben nachzuschaffen wußte, brum fiebt biefer Ropf freilich jenem Ritter immer noch ahnlicher. als mir oder Guch, aber von bes Entfernten Wefen felbit ift auch fein Schatten bargeftellt. Konnt 3hr Euch nun vielleicht eine Rlarheit bes Auges benfen, bas eben fo viel Treue als Schalfheit auf Euch blist, einen Dund. ber mit Wit und Scherz und Liebesrede wie eine junge Morgenrofe aufblüht, eine ernfte Stirn, burch bie es wie ein Beift hervor leuchtet, welcher allen gebietet, Wangen und Rinn fo unschuldig und flug, so gartlich und wohlwollend, und wieder wie ein Spielplat ber feinen Lift und bes harmlofen Spottes, Die wie junge Liebes= götter in Blumen bupfen, und fich und anbre verbobnen im lieblichen Rriege? Geht, wie falt ift bagegen biefes. Bild! D freilich barinn ihm jegt abnlich, benn fo falt. fo tobt, mir und meiner Liebe abgewandt ift er felbit.

Ihr verlangt aber auch etwas Unmögliches vom Mahler, sagte Franz. D hättet Ihr ihn nur gefannt! rief sie aus, dies bewegliche und doch so ruhige Gesicht, das so sein und ausdrucksvoll war, daß sede Gemüthstewegung leuchtend hindurch ging, wie ein serner Blitz durch Wolken fährt. Wenn ich nur den Pinsel sühren könnte, so solltet Ihr sehn, welch ein Gebild sich auf der Tafel ausbreiten sollte. Mahlt ihn an meiner Seite, oder snieend, oder mir zum Abschied die Hand reichend. Ach! welche selige, welche schmerzhafte Erinnerung! Ich glaube, sein Mädchen hat noch so geliebt, wie ich, keine ist noch mit so schwöden Undank betrogen worden. — Aber, nicht wahr, Mahler, so ganz darf ich nicht als Jüngling ersscheinen, wenn in dem Bilde ein Sinn seyn soll? Man nuß.

es boch fublen und febn, baf er mein Geliebter ift, barum mablt ihn im Balbe fnieend zu meinen Fugen; auch muß in meiner Tracht einiges geandert werben.

Mit biefen Worten warf fie ben Sut vom Ropfe, und bie Fulle ber fdmargen Loden ringelte fich auf Bruft und Schultern binab, fie luftete ben feinen Spigenfragen und bas grunfeibene Wamms, und machte ben glangenben Sals und Bufen etwas frei. Rommt! rief fie, indem fie fich nieder fegte, Ihr habt mir noch niemals bie Saare geordnet, um zu febn, welche Art fie zu tragen am besten gu meinem Gefichte pagt, und Ihr als Runftler mußt ba= mit vorzüglich gut Befcheid wiffen, ringelt Sie jegt, wie es Guch gut bunft, ober ftedt fie auf, ober lagt einzelne Loden ichweben, bebectt bie Stirn, ober macht fle frei, gang nach Gurent Gefallen.

Frang, bem bergleichen Uebungen bei feinem Durer nicht vorgekommen waren, naherte fich fcuditern und verlegen. Die seibenen Saare wogen fcmer in feiner Sand, er gitterte, indem er ben weißen Raden berührte, und von hinten ftehend, fein Blick in ben blendenden Glang ber kant Bufenhügel fiel. Gie hatte einen fleinen Spiegel in ber Sand, und ba fie fein Baubern bemerkte, fagte fie: nun, warum fonnt 3hr Guch nicht entschließen? Er ließ bie langen bunkeln Saare von allen Seiten ichweben und ftellte fich bann vor fie bin, um fie gu betrachten; bann ringelte er fie in einzelnen Flechten, und endlich bob er bas Gelock über bie Stirne empor, fie fah ihn freundlich und ichalfhaft an und rief: Nicht mahr, fo bin ich ein gang anderes Wefen? Die reine Stirn glangte, Die Augen funkelten, fie mar bezaubernd ichon in biefer Stellung. Wißt Ihr aber auch, fuhr fie fort, daß Ihr, wenn man Euch fo nabe anfieht, recht schone und treuberzige Alugen

habt? Sie stand auf, legte ihm die Sand auf die Schulter, betrachtete ihn ganz nahe und sagte: Wirklich, man muß Euch gut werden, wenn man Euch recht anschaut, ich denke mir, daß ein Mädchen Euch einmal recht muß lieben können. Mit diesen Worten drückte sie ihm einen Kuß auf die Stirn und entfernte sich.

Frang ging unruhig auf und ab und fagte gu fich: mabrlich, ich hatte nie geglaubt, bag bas Dablen ein fo beschwerliches Sandwerk fei! Auch habe ich nie etwas von biefen Gefahren vernommen; auf diefem Wege burfte ich bas Wenige, was ich von ber Runft gefaßt habe, gang wieber verlernen. Die Grafinn fam gurud und hatte ein buntes feibenes Tuch nachläffig umgefchlagen, ein Berett auf bas icone Saupt gefegt, und fagte, indem fie bes Mahlers Sand nahm: fommt, Ihr follt mich auf einen Spaziergang begleiten, 3hr feib es werth, baß ich Guch meine Gefchichte vertraue. Er folgte ihr, und fie gingen burch ben Barten jenem anmuthigen Walbe gu, mo Stern= balb fie zuerft gefehn batte. Der junge Urnold fam ibnen nad, um fich zu ihnen zu gefellen, aber bie Gräfinn wies ihn mit einem Winfe gurud. 2018 fie gu bem Sngel gekommen war, wo bie Jago bamals um fie verfammelt gewesen, ließ fie fich nieber und Sternbald mußte fich neben fie fegen.

Schon früh, so fing sie ihre Erzählung an, verlor ich meine Eltern. Weil mir baburch eine große Erbschaft und der Besitz schöner Güter zugefallen war, so ward ich aus der Nachbarschaft wie aus der Ferne von vielen Menschen aufgesucht, die mir schmeichelten, und allen meinen schnell wechselnden Launen entgegen kommen wollten. Jung wie ich war, hielt ich mich wirklich baso für eine feltene Erscheinung an Geist und Wit, das übertriebene

Lob meiner Bewunderer überredete mich in furgem, daß meine Schönheit gang außerorbentlich fei. Die jungen wie bie alteren Manner bewachten meine Schritte und jeber fuchte mich auf feine Art zu geminnen. Gie hatten mich erft ftolz und übermuthig gemacht, und nicht babei überlegt, daß eben biefer Stolz ihre friedenben aber an= maßenden Bewerbungen, ihre plumpe Seuchelei, ihre Ber= götterung meiner Geftalt und Borzüge, hinter welcher ich nicht nur eine Geringschätzung meiner felbft, sonbern bes gangen weiblichen Gefchlechtes fah, aus bem Felbe fchla= gen wurde. Ich verachtete balb alle biefe eigennütigen Wesen ohne Herz und Empfindung, und meine Luft war es, fie biefe Berachtung fühlen zu laffen, mein Triumph und Sohn wurde endlich fo beutlich, bag fich einer nach bem andern zuruck zog, und ich in ben Ruf fam, eine Feindinn ber Manner zu febn. Seitbem naherten fich mir andere und beffere, und ich bemerfte an manchem Reize und Gaben bes Geiftes, welche mich anzogen, boch konnte ich fie eben fo ruhig abreifen feben, wie ich fie froh und freundlich aufgenommen hatte. Diefe Rube meines Berzens war mein größter Stolz, ich meinte, was ich von Liebe gebort, fei nur eine Erfindung begeisterter Dichter. Ja, ich fann es nicht läugnen, ich spielte wohl mit ber bessern Empfindung manches Jünglings, und freute mich, ihn von meinen Blicken abhängig zu machen, ohne bann feine Unruhe, feine Seftigfeit und Trauer gu bemerten ober zu erwiedern. Aber ichon nahte berjenige, ben bas Schicffal zu meiner Bestrafung abgefandt hatte. Gin junger Ritter fam bieber, ber, wie er fagte, aus Franken gebürtig war. Ich hatte noch nie bie Burbe und bie Liebenswürdigfeit bes Mannes gefehn: fein ftiller, ernfter und feuriger Blid, fein holbseliges Lacheln, feine tonenbe

Sprache, und die Wahl seiner Worte, sein Gang, die Stellung, die Art sich zu kleiden, alles, alles an ihm versfezte mich außer mir selbst; meine Unruhe, wenn er nicht zugegen, meine süße Angst, meine peinigende Wonne, wenn er mir gegen über stand und saß, waren unbeschreiblich, meine ganze Seele gehörte ihm schon, noch ehe ich darauf siel, diese Empsindung, die alle meine Kräfte abwechselnd erhöhte und vernichtete, Liebe zu nennen.

Ich erschrack und zitterte boch vor Freude, als ich mir biefes Bort ber Bunder und bes Zaubers in meinem Berzen ausgesprochen hatte.

Wie man an beifen Tagen, ichmachtend und ermubet auf weitem Gefilde, fich bes Baines liebliche Rublung und seine rauschenben Schatten wünscht, um fich tief in ber bunkeln Grune zu ergebn und immer weiter in bas bicht verflochtne Labyrinth zu bringen, wie im Durft wir bie Velfenquelle erfebnen, und uns ben Born lieblich fpringend und tonend vorstellen, und meinen, nicht voll genug fonn= ten wir bas Labfal ichopfen; fo mar es meiner beigen Seele, die fich bei ibm in die liebliche Ruble feines Innern, in ben Reichthum feiner himmlifden Gebanten und Gefühle tief binein ju retten fuchte, um aus bem Born bes frifdeften Bergens ben Durft zu ftillen, ber mich bis babin in leerer Belt gequalt hatte, ohne gewußt zu ha= ben, bag ich an biefer Gehnsucht erftarb. Wie holbe Lauben mit Vogelgefang und Blumenranten, wie Felfenthaler mit flingenden Bafferfällen, wie bie Bunber ferner Belt, die oft meine Bhantaffe geabnbet batte, wie die reine Entzudung, die und aus Liebern, von Gemählben berab ftrahlend umfpielt: fo allgenugend, fo vielfach, fo gang erfüllend war mir feine Gegenwart. Sabe ich benn bisber nicht gelebt? fprach ich zu mir felber. War es benn nicht

bieselbe Sigismunde, die dachte und träumte und sang? Ich habe ja doch nun erst meine Seele, mich selbst gestunden, und hinter mir liegt mein voriges Leben wie eine wüste Steppe, oder verbrannte Haibe, und jezt erst hat mich der holdseligste Garten mit Blumen, Bäumen, rausschenden Brunnen, Frühlingsschein und Sterns und Mondsglanz in Empfang genommen. D wie füß war mein Traumspiel, das jezt mein Leben geworden war! die ganze Welt war in rührende Zärtlichkeit ausgelöst.

Welch Entzücken burchftromte meine Seele, als ich es fühlte, wie unfre Sehnsucht fich begegnete, als er mir in einfamer Stunde feine Liebe gestand, als er beschämt er= gablte, wie febr er geftrebt babe mir auszuweichen und fich mir zu entfremben, weil er arm und ohne Guter fei: welch feliges Gefühl, mich und alles mas ich befag vor ihn als fein Cigenthum bingumerfen! Aber wie gefähr= lich ift das Wort ber Lippe, wie unverstanden und rath= felhaft ber Ton "Liebe", und wie feltsam gauberifch in feinen Wirfungen, bag es ichien, als rinne ber Quell ber Wonne ichwächer in und, feit wir jenen Laut gesprochen, als falle ein langfamer Tob auf alle Bluthen unfers rei= den Innern. Ich fab es, wie er fich verzehrte, eine troftlofe Bangigkeit wühlte in meinem Bergen. Dft blitte noch wieber bie alte Gebufucht, ber Götterrausch auf, aber nur buntler ichien nachber ber Kerker bes Innern. Wir fprachen Worte, die wir nicht verstanden, wir waren uns fern in ber nächiten Rabe: ber Engel, ber und wie girrenbe junge, Täubden unter feine Flügel genommen hatte, war wieder hinmeg geflogen, und wir fühlten die kalte Trübfal ber Welt, die tobte Ginsamfeit felbit in Blid und Sanbebrud. Bier an biefer Stelle fah ich ihn zum leztenmal, bier fchien noch einmal fein findliches, holofeliges Lächeln mich

an; einen Freund wolle er besuchen, so fprach fein Mund, und ich habe ihn nicht wieber gefehn.

Dihr neidischen Mächte! seitdem war er mir gurud gegeben. Die Kluft meiner Seele fiel gu, bie Strome ber Liebe brachen ben ftarren Fels, und Bunderblumen ichauten wieder in die flaren Wellen, gang, gang mar er wie= ber mein, ber volle Frühling wieber herein gewachsen, aber: zugleich fdritt nun ber herbe Schmerz und bie Bergweif= lung auf mich zu, bag er mir verloren fei, bag ich ibn vertrieben, daß er wohl mir, ich aber nicht ihm gehöre, weil fein innres Licht vielleicht noch von jener finftern Dece verhüllt werbe, die unfre Liebe zum Gefpenft ge= macht batte. Dun rief ich bem Echo, ben Felfen und Wafferquellen; bie ziehenden Bogel und Wolfen und meine fchnelleren Liebesgebanten fandte ich ihm nach. 21ch! in feltnen lieben Augenbliden war es, als fehrten feine Bunfche aus ber Ferne gaftlich bei mir ein, bann ift eine Geligfeit! in meinen fliegenben Thranen, wie ich fieeben jegt empfinde.

Sternbald war hingerissen, erstaunt und gerührt, er suchte die einschmeichelnosten, lindesten Worte, und sie wie Blumen um das herz der schönen Traurigkeit zu legen, und erzählte von jenem verkleideten Mönche, den er neulich diesem Gebiete ganz nahe gesehen habe, und der dem Nitter des Bildes so auffallend ähnlich sehe. Er mußes sehn, so schloß er; und was anders sollte ihn wohl hieher getrieben haben, als die nehmliche Sehnsucht, die neue Kraft der Liebe, die auch in ihm durch die Schrecken der Ferne wieder aufgegangen ist? Ja, jenes Lied hat Euch prophetisch geantwortet:

Treulieb' ift nimmer weit, Ihr Gang burch Einfamfeit Ift Dir, nur Dir geweiht. Es fei, ich glaube baran, rief sie aus, ich nehme bas liebe Kind Hoffnung von neuem in meine Urme. D welschen Trost habt Ihr mir aus der Ferne herüber gebracht! So sante der Himmel frommen Einsiedlern Brod in die Wüste durch das Gestügel der Luft. Ja, wie ein Engel seid Ihr mit dieser Friedensbotschaft in mein verwaistes Haus getreten. D Waldrevier! D grüner Rasenplay! D Velsenbach! hört Ihr es wohl? Er ist wieder in Eurer Nähe! Singt nun, Nachtigallen, mit doppler Macht, schlage Du Herz nun freudiger fort!

Sie lehnte fich, in fich hinein lachelnb, an ben Baum= ftamm, und fang bann mit lauter Stimme:

Bas halt' ich hier in meinem Arm? Bas lächelt mich an so holb und warm? Es ist der Knabe, die Liebe! Ich wieg' ihn und schaust' ihn auf Knie und Schooß, Wie hat er die Augen so hell und groß! O himmlische, himmlische Liebe!

Der Junge hat schön krausgoldenes Haar, Den Mund wie Rosen hell und klar, Bie Blumen die liebliche Wange; Sein Blick ist Wonne und Himmel sein Kuß, Red' und Gelach Paradiesessluß, Wie Engel die Stimm' im Gesange.

Und liebst Du mich benn? — Da füßt er ein Ja! Und wie ich ihm tief in die Augen nun sah, Da schlägt er mir grimmige Schmerzen; D böses Kind! ei wie tückisch Du! Wo ist Deine Milbe, die liebliche Ruh? Wo Deine Sanstmuth, Dein Scherzen? Da geht ein fuß Lächeln ihm über's Gesicht: Ich liebe Dich nicht! ich liebe Dich nicht! Da sez' ich ihn nieder zu Füßen. D weh mir! so ruft nun und weinet bas Kinb, Du Bose, o nimm mich auf geschwind, Ich will, ich muß Dich fussen.

Ich heb' ihn empor, er schreiet nur sort, Er hört auf fein liebkosendes Wort, Er spreitelt mit Beinen und Händen: Mich angstiget und betäubt sein Geschrei, Mich rühren die rollenden Thränen dabei, Er will die Unart nicht enden.

Und größer die Angst, und größer die Noth, Ich wunsche mir felbst und dem Rleinen den Tob, Ich nehm' ihn und wieg' ihn zum Schlase: Und wie er nur schweigt, und wie er nur still, Bergaß ich, daß ich ihn züchtigen will, Meine Lieb' seine ganze Strafe.

Da schlummert er suß, es hebt sich die Brust Bom lieben Athem, ich fatt'ge bie Lust Und fann genug nicht schauen:
Wie ist er so still? Wie ist er so stumm?
Er schlägt nicht, und wirst sich nicht wilb herum, Er tobt nicht! es befällt mich ein Grauen.

D könnte ber Schlaf nicht Tob auch fenn?
Ich weck' ihn mit Kuffen; nun hör' ich ihn schrein,
Nun schlägt er, nun kof't er, meine Bonne, mein Sorgen,
Dann brückt er mich an die liebliche Bruft,
Nun bin ich sein Feinb, bann Freund ihm und Lust: —
So geht's bis zum Abend vom Morgen.

Der Ausbruck war unbeschreiblich, mit welchem fle Diefe Berje fang, die fie im Augenblicke zu erfinden fchien. Frang mar in ihrem Unblick verloren. Gie ftand auf und lebnte fich ermubet an ibn, er mußte fie burch bie Baumgange bis nach bem Garten bes Schloffes gurud führen. Doch einmal bant' ich Guch fur bie troftliche Dadricht, fagte fie mit einem Sanbebrucke, verließ ihn und ging hupfend in bas Saus. Frang fab ihr lange nach, bann feste er fich in einer abgelegenen Laube nieber, und bachte über bie wundersamen Gefühle, die ihm ihr mechselndes Betragen, ihr Liebreig und ihre Erzählung erregt hatten. Der junge Arnold gefellte fich zu ihm, und ba diefer ihn fo tieffinnig fab, fagte er: Wie nun, mein junger Dab= Ier, wie ftebt es um Guch? Rublt 3br auch icon bie zauberifchen Rete, bie fich um Gudy her ziehen, und benen Ihr balb nicht mehr werdet entrinnen fonnen, wenn Ihr nicht fuhn fie fruh genug gerreißt? 3ch fab Euch beut mit einem Gefühl von Gifersucht und Mitleid nach; ge= fteht es nur, daß Ihr Euch an einem gefährlichen 216= bange befinbet.

Franz erzählte ihm treuherzig, was vorgefallen war, und verschwieg ihm den Eindruck nicht, den die Schönsheit und die reizende Beweglichkeit der Gräfin auf ihn gemacht hatten. Ia, rief Arnold aus, es ist etwas Furchtsbares in dieser Schönheit, wenn sie ohne Schonung so grausam mit ihrer Macht spielen will. Ich bin seit meisner frühen Jugend in diesem Hause, und sah dieses sonsberdare und reizende Wesen sich bilden. Sie ist die Freundslichkeit und Liebe selbst, mit Wohlwollen, ja Bärtlichkeit kommt sie jedem entgegen, sie weiß Vertrauen zu erregen, und bald meint der Getäuschte, daß er ihr unentbehrlich sei. Doch wie ihm das lose Spiel sich in Ernst vers

manbelt, wie fie es fühlt, bag jener fie fucht und municht. bag bas leichte Berhaltniß fich fest und fester fnupfen foll: fo zieht fie fich gurud, boch obne ben Taben zu gerichnei= ben, an welchem ber Gefangene flattert. Go batten fich ihr viele Manner mancherlei Gemuthes aus ber Nachbar= fchaft und Ferne genähert, und alle maren in biefe felt= fame Jagt befangen worben. Go gewöhnt, aus bem Leben, der Liebe, der Rührung und bem fußen Bechfel garter Empfindungen ein Spiel zu machen, und jeben neuen Gegenstand als Spiegel zu gebrauchen, in welchem fie fich felbft nur mit Wohlgefallen betrachtete, erfchien ihr endlich jener Ritter aus Franken, von bem fie Guch ergablt bat. Er war ein feingebilbeter, ja ichoner Dann; weich und poetisch wie fie felbit, eben fo in Traumen le= bend und fugen Gefühlen fdwelgend. Gie wurden fich bald unentbehrlich, einer ichien bes andern nur bedurft gu haben, um ben gangen Reichthum feines innern Lebens zu erkennen und zu genießen. Endlich war gefunden, was fie umfonft bisher gefucht hatte, und fie erflärten laut ihre bevorftebenbe Berbindung.

Das ernste Wort war ausgesprochen, welches ben Liebenden seines unwandelbaren Glückes versichert, beide aber schienen vor diesem Erust des Lebens zurück zu zittern, der alle ihre Träume und ihr buntes Spielwerk zu zerbrechen drohte. Und gewiß, hat die Leidenschaft nicht so alle Kräfte ergriffen, die tiesste Sehnsucht das ganzo Berz so durchdrungen, daß beide sich wie zum Tode gern und willig opfern, und keine Jugend mehr leben, und keine neuen Bünsche und Rührungen mehr sinden wollen, so darf die Seele, die in den Wogen des Bohllauts schwimmt und mit Träumen der Entzückungen gautelt, das vor erzittern, daß nun das Höchste, das lezte Ziel errun-

gen werben soll, hinter welchem Wahrheit, Ruhe, stille Befriedigung, wie eben so viele graue Gespenster hervor zu drohen scheinen. So denke ich mir ihren Zustand, um mir einigermaßen zu erklären, was geschah. Er mochte in sich, noch mehr aber im Gegenstande seiner Liebe fühlen, wie das Gerz noch etwas anderes als dieser Liebe bedürfe, wie sie nicht ihn selbst, sondern nur die Schimmer der Phantasie vergötterte, die aus ihr zu ihm hinüber leuchteten, und darum erweckte er sich freiwillig aus seinem Traume, und entstoh.

Sie war tief gefränkt, gestört, aber wie ich sie kenne, nicht wahrhaft unglücklich. Die Trauer und ber Schmerz waren noch nie in ihre Seele gekommen, nun konnte sie sich an diesen üben, und sie zu ihren Spielgefährten machen. Sie schmückte sie auch so reizend auf, sie machte sie so schwänzte sie auch so reizend auf, sie machte sie so schwinkte sie auch so reizend auf, sie machte sie so schwinkte sie auch so reizend auf, sie machte sie so schwinkte mei Baben und Bezauberungen an diesem verführerischen Weibe durch sie enthüllten, und ich machte die Erfahrung, daß ich sie anbetete, indem ich ihr zu zürnen glaubte, daß alle jene Mängel, die ich zu kennen wähnte und in stolzer Siecherheit schalt, sich plözlich gegen mich selbst umwandten, und mir so holde Engels-Angesichter zeigten, daß ich versehrend, geblendet niedersiel, und freudig meinem Verderben entgegen eilte.

Tezt wurde ich ihr Vertranter und tröstender Freund. Entstiehe der Mann doch diesen Klagen und Thränen eisnes schönen Weibes, diese Fluth der geschmolzenen Perlen nimmt ihn unwiderstehlich mit, er tritt in die Vorhalle zum Gerzen seiner Freundinn und will balo selbst der Gegenstand ihrer Trauer und Thränen werden. Sie mochte sich nicht an dem gewöhnlichen Trost, an Musik, an Zersstreuung begnügen, ihr Leben selbst wollte sie zu einem

Gebichte erboben, und ich mar berjenige, ber ihr gunt Dichter und Mabler ihrer Scenen bienen mußte. Sie lieft bie herrlichen Liebesgedichte unfrer Borfahren, fie fennt fie alle und ich trug fie ihr von neuem vor, und ieber rührende Bers, jede Schilderung, in der fie Begiehung entbedte, ward wiederholt, hergefagt, auswendig ge= lernt und gesungen. Aber sie befriedigt fich bamit nicht. ich muß ihr eigne neue Lieber bichten, die wir abmechfelnb fingen, wie Ihr benn neulich eins bergleichen bei Gurer Unfunft gebort habt, biefe muffen einfach in wenigen Ufgenten bas Gefühl gleichsam mehr anklingen, als ans= fprechen. So fcweifen wir burch die Balber, jagen, fin= gen, und erfreuen uns ber Ratur und ber Ginfamfeit, bie Balbhörner muffen ben Schmerz mit ihren Tonen verherrlichen, fie felbft ift fcon gefcmudt in vielen abwechfelnben Trachten, balb als Frau, bald als Jager und Jungling, ale Umagone ober ale Fürftinn. Buweilen fällt es ihr ein, als Ifalbe, Sigune ober Enite aufzutreten, von benen fle in ihren Buchern lieft, in phantaftifcher Rleibung schweift fie bann mit ihrer Gefellschaft burch bie Thaler und Saine, und mir Ungludlichen fallt es bann anheim, ben febnlich erwarteten Triftan ober Iwein barguftellen, fie täufcht fich bann felbft mit ihrer Bartlichfelt und ift gludlich, aber mir Urmen, ihr fo nahe, vor ihr fnieend, ibre Sanbe und Urme faffend, in ihren fconen Loden tanbelnd, leuchtet bann ein Parabies entgegen, und bligenb bavor ber Engel mit bem Feuer-Schwerdte.

Nicht ift die Gefahr für die schuldlose Jungfrau so groß, wenn sie auf solche Beise mit dem Veuer scherzt, bas die Belt durchglüht und erhellt, denn nur Bohlwollen, Bertrauen, Freundschaft, höchstens Bärtlichkeit erregen sich in ihrem Gemuthe, und nur diese verlangt sie

von bem Manne, mit bem fie ben Tang zwischen ben blogen Schwerdtern übt. Aber webe bem Manne! Erft entzundet fich ein fußes Bohlgefallen, eine flare Beiter= feit in seiner Seele, er schwebt leicht burch die glängenden Stunden, wie ber Schmetterling burch ben Frühlingsichein. bann faßt ihn der ftarfere Strom, und im frischeren Leben fühlt er fich gebabet und erquickt, er triumphirt und jauchzt auf ben Wogen, bie ibn beben und tragen, ben blübenben Ufern, ben Traubenhügeln vorüber. Balb aber genügt ihm nicht biefe Rube, an fich und in fich will er reißen, was ihn aus ber Ferne entzudt, die Freude an ber Schönheit wird im innigften Berftanbnig Unbetung, Aufopferung feiner felbit: nun blitt bas Erfennen in ber tiefften Seele auf, nicht mehr bag biefes Wefen ichon und liebreigend fei, sonbern nur bag es biefes einzelne be= ftimmte, in Ewigkeiten nicht zum zweitenmal erscheinenbe Wefen ift, und bie flammenbe Liebe erwacht mit ben beiligen Gluthaugen, und fieht und fühlt und benft und weiß nichts anders als fie, nur fie. D Berzweiflung! fie wendet fich ab, und will nur Schönheit und Lodung, nicht Diefe Einzige febn: ba mifcht bie Anbetung und Beiligkeit bes Simmels fich mit ben Gräueln ber Bolle, bie liebliche Lockung wird heiße Begier, im Genug mochte ber Unaluckliche bie Berehrte entweihen und vernichten, ba fie ihm Liebe, Unschuld und Simmel verfagt, und wieber fampft mit diefen ichwefelgelben Gewittern das fanfte Licht ber Rindereinfalt, die ebemalige Seiterfeit, ber Blumen= friebe ber gludlichen Tage, bie man aber boch felbft um Diefe Qualen nicht zurud faufen möchte. Ihr feht mich staunend an, indem ich Euch biefe Abarunde mable, ich fühle, Ihr versteht mich nicht; und wohl Cuch in diesem Geelenfrieben!

Er verließ ungeftum ben finnenden Jungling, ber ihm lange nachsah, und die sonderbaren Erscheinungen, die an diesem Tage in ihm aufgestiegen waren, nicht genug mit Berwundern betrachten fonnte, die ihm in ihrer Seltsamsfeit bekannt, und doch in ihrer Nahe so fremd und fern erschienen.

# Sechstes Rapitel.

Schon seit lange hatte Franz viel von einem wunderbaren Manne sprechen hören, der sich in den benachsbarten Bergen aushielt, der halb mahnsinnig in der Eins
samkeit lebte und seinen öben Ausenthalt niemals verließ.
Was Franz besonders anzog, war, daß dieser abentheuersliche Eremit ein Mahler sehn sollte, der gewöhnlich denen,
die ihn besuchten, Bildnisse um einen billigen Preis verstaufte. Sternbald konnte der Begier nicht länger widers
stehn, ihn auszusuchen, und da Florestan immer noch
nicht zurück kam, und die Gräsinn wieder eine Jagd, ihre
Lieblingsergöhung angeordnet hatte, so machte er sich an
einem schönen Morgen auf den Beg, um den bezeichneten
Ausenthalt zu suchen.

Er stend balv oben auf bem Sügel und sah im Thale die versammelte Jagb, die vom Schlosse ausritt, und sich durch die Ebene verbreitete. Es flangen wieder die musika-lischen Tone zu ihm hinauf, die durch den frischen Morsgen in den Bergen wiederschaulten. Bald verlor er die Jagd aus dem Gesicht, die Musik der hörner verscholl, und er wandte sich tieser in das Gebirge hinein, wo die Gegend plözlich ihren anmuthigen Charafter verließ, und

wilber und verworrener warb; die Aussicht in bas ebene Land fchloß sich, man verlor ben vollen herrlichen Strom aus bem Gesichte, und die Berge und Felsen wurden kahl und unfreundlich.

Der Weg wand fich enge und schmal zwischen Felsen hindurch, Tannengebusch wechselte auf dem nachten Boben, und nach einer Stunde stand Franz auf dem höheren Gip= fel des Gebirges.

Nun war es wieder wie ein Borhang nieder gefallen, feinen Bliden öffnete fich die Chene von neuem, Die fablen Welsen unter ibm verloren sich lieblich in bem grunen Gemisch ber Balber und Wiesen, Die unfreundliche Natur war verschwunden, fie war mit ber lieblichen Husficht eins. won ben übrigen verschönert biente fie felbft die andern Begenstände zu verschönern. Da lag die Berrlichkeit ber Strome, ber Berge, ber Balber vor ihm ansgebreitet, er glaubte vor bem ploglichen Unblick ber weiten, unendlichen, manniafaltigen Natur zu vergebn, benn es war, als wenn fie mit bergburchbringender Stimme zu ihm hinauf fprach, als wenn fie mit feurigen Augen vom Simmel und aus bem glänzenden Strom heraus nach ihm blidte, und mit ihren Riefengliedern nach ihm hindeutete. Frang ftrectte Die Urme ans, als wenn er etwas Unfichtbares an fein ungebuldiges Berg brucken wollte, als mochte er nun erfaf= fen und festhalten, wonach ihn die Sehnsucht fo lange gebrängt. Die Wolfen zogen unten am Sorizont burch ben blauen Simmel, Die Wiederscheine und Die Schatten ftrecten fich auf ben Wiesen aus und wechselten mit ihren Karben, fremde Bundertone gingen ben Berg binab, und Frang fühlte fich wie ein Gebannter festgehalten, ben bie zaubernde Gewalt fteben beifit, und ber fich bem unficht= baren Rreife, trot allen Beftrebens, nicht entreißen fann.

D unmächtige Runft! rief er aus und fezte fich auf eine grune Felfenbant nieder: wie lallend und findisch find Deine Tone gegen ben vollen harmonischen Orgelgesang, ber aus ben innerften Tiefen, aus Berg und Thal und Balo und Stromesglang in fcwellenden, fteigenden Afforben berauf quillt! 3ch bore, ich vernehme, wie ber ewige Weltgeift mit meifterndem Finger Die furchtbare Sarfe mit allen ihren Rlangen greift, wie die mannig= faltigsten Gebilde fich - feinem Spiel erzeugen, und über Die gange Natur mit geiftigen Flügeln ausbreiten. Die Begeifterung meines fleinen Menschenherzens will binein greifen, und ringt fich mube und matt im Rampfe mit bem Soben, ber die Ratur leife lieblich regiert, und mein San= beringen nach ihm, mein Winten nach Gulfe in Diefer AUmacht ber Schönheit ftill belächelt. Die unfterbliche Delobie jaudigt, jubelt und fturmt über mich hinmeg, ju Boben geworfen fdwinbelt mein Blid und ftarren meine Ginnen. D ihr Thorichten! bie ihr ber Meinung feib, bie allge= waltige Natur laffe fich verschönen, wenn ihr mit Runft= griffen und fleinlicher Sinterlift eurer Dhumacht zu Gulfe Bas fonnt ihr anbers, als uns die Ratur nur ahnden laffen, wenn uns bie Ratur die Abndung ber Gottheit giebt? Dicht Abnbung, nicht Vorgefühl, urfraftige Empfindung felbft, fichtbar wandelt bier auf Soben und Tiefen bie Religion, empfangt und trägt mit gutigem Erbarmen auch meine Unbetung. Die Sieroalpobe, bie bas Bochfte, bie Gott bezeichnet, liegt ba vor mir in thatiger Wirtfamfeit, in Arbeit, fich felber aufzulofen und auszusprechen, ich fühle bie Bewegung, bas Dathfel im Begriff zu fdwinden, - und fühle meine Denschheit. - Die bodifte Runft fann fich nur felbft erflaren, fie ift ein Gefang, beren Inhalt nur fie felbft zu fenn vermag.

Ungern verließ Sternbald feine Begeisterung, und die Gegend, die ihn entzuckt hatte, ja er trauerte über diese Worte, über diese Gedanken, die er ausgesprochen, daß er sie nicht immer in frischer Kraft aufbewahren könne, daß neue Eindrücke und neue Gedanken diese Empfindungen vertilgen oder überschütten wurden.

Ein bichter Wald empfing ihn auf ber Höhe, er warf oft den Blick zurück und schied ungern, als wenn er das Leben verließe. Der einsame Schatten erregte ihm gegen die freie Landschaft eine beklemmende Empfindung. Als er kaum eine halbe Stunde gegangen war, stand er vor einer kleinen Hütte, die offen war, in der er aber Niemand traf. Ermübet warf er sich unter einen Baum, und bestrachtete die beschränkte Wohnung, das dürstige Geräth, mit vieler Rührung eine alte Laute, die an der Wand hing, und auf der eine Saite sehlte. Palletten und Farben lagen und standen umher, so wie einige Kleidungsstücke; Sternbald war wie in die uralte Zeit versezt, von der wir so gern erzählen hören, wo die Thür noch keinen Riegel kennt, wo noch kein Frevler des andern Gut betastet hat

Nach einiger Zeit fam ber alte Mahler zurück; er wunderte sich gar nicht, einen Fremdling vor seiner Schwelle anzutreffen, sondern ging in seine Hätte, räumte auf, und spielte dann auf der Zitter, als wenn Niemand zugegen ware. Franz betrachtete den Alten mit Verwundezung, der indessen wie ein Kind in seinem Hause sah, und zu erkennen gab, wie wohl ihm in seiner kleinen Seimath sei, unter den befreundeten, wohlbekannten Tönen seines Instrumentes. Alls er sein Spiel geendigt, packte er Kränter, Moos und Steine aus seinen Taschen, und legte sie sorgfältig in kleine Schachteln zurecht, indem er jedes ausmerksam betrachtete. Ueber manches lächelte

er, anderes schien er mit einiger Verwunderung anzuschauen, indem er die Sande zusammen schlug, oder ernsthaft den Kopf schüttelte. Immer noch sah er nach Sternbald nicht hin, bis dieser endlich in das kleine Haus trat, und ihm seinen Gruß anbot. Der alte Mann gab ihm die Hand, und nöthigte ihn schweigend, sich nieder zu sezen, indem er sich weder verwunderte, noch ihn als einen Fremden genauer beachtete.

Die Hütte war mit mannigfaltigen Steinen aufgepuzt, Muscheln standen umber, durchmengt von seltsamen Kräuztern, ausgestopften Thieren und Fischen, so daß das Ganze ein höchst abentheuerliches Ansehn erhielt. Stillschweigend holte der Alte unserm Freunde einige Früchte, die er ihm ebenfalls mit stummer Gebehrde vorsezte. Als Franz einige davon gegessen hatte, indem er immer den sonderbaren Wenschen beobachtete, sing er mit diesen Worten das Gespräch an: Ich habe mich schon seit lange darauf gefreut, Euch zu sehn, ich hoffe, Ihr zeigt mir auch einige von Euren Mahlereien, denn auf diese bin ich vorzüglich bezgierig, da ich mich selbst zur eblen Kunst bekenne.

Seid Ihr ein Mahler? rief ber Alte aus, nun mahr= lich, fo freut es mich, Guch hier zu fehn, feit lange ift mir keiner begegnet. Aber Ihr feid noch fehr jung, Ihr habt wohl schwerlich schon ben rechten Sinn für die große Kunft.

Ich thue mein Mögliches, antwortete Franz, und will immer bas Beste, aber ich fühle freilich wohl, daß bas nicht zureicht.

Es ift immer ichon genug, rief jener ans; freilich ift es nur Wenigen gegeben, bas Wahrfte und Böchfte auszubruden, eigentlich können wir alle und ihm nur nähern, aber wir haben unfern Zwed gewistlich ichon erreicht, wenn wir bas wollen und erfennen, was ber Allmächtige



in une binein gelegt bat. Wir fonnen in biefer Belt nur wollen, nur in Borfagen leben, bas eigentliche San= beln liegt jenseits, und befteht gewiß aus ben eigentlichften, wirklichften Gebanken, ba in biefer bunten Belt Alles in Allem liegt. So hat fich ber großmächtige Schöpfer heimlicher = und findlicherweise burch feine Natur unfern fdmachen Sinnen offenbart, er ift es nicht felbft, ber gu uns fpricht, weil wir bermalen zu fcmach find, ibn gu verstehn; aber er winkt und zu fich, und in jedem Moofe, in jeglichem Geftein ift eine geheime Biffer verborgen, bie fich nie hinschreiben, nie völlig errathen läßt, die wir aber beftändig mahrzunehmen glauben. Faft eben fo macht es ber Runftler: munberliche, frembe, unbefannte Lichter ichei= nen aus ihm heraus, und er lägt bie gauberifchen Strahlen durch die Arhstalle der Kunft den übrigen Menschen entgegen spielen, bamit fie nicht vor ihm erschrecken, fon= bern ihn auf ihre Beife verftehn und begreifen. Run vollendet fich bas Werk, und bem es offenbart ift liegt ein weites Land, eine unabsehliche Aussicht ba, mit allem Menschenleben, mit himmlischem Glang überleuchtet, und beimlich find Blumen binein gewachsen, von benen ber Runftler felber nicht weiß, Die Gottes Finger binein wirkte, und bie uns mit atherischem Bauber anbuften und uns ftill ben Runftler als einen Liebling Gottes verfündigen. Ceht, fo bente ich über bie Ratur und über bie Runft.

Franz erschrack vor sich selber, daß er aus dem Munde eines Mannes, den die übrigen Leute mahnsinnig nannten, seine eigensten Gebanken beutlich ausgesprochen hörte, so daß seine Uhndungen in anschaulichen Bilbern vor ihnt schwebten.

Wie willfommen ift mir biefer Ton! rief er aus, so habe ich mich benn nicht geirrt, wenn ich mit bem

ftillen Glauben hier anlangte, bag Ihr mir behülflich febn würbet, mich aus ber Irre zurecht zu finden.

Wir irren alle, fagte ber Alte, wir muffen irren, und jenseit bem Irrthume liegt auch gewiß keine Wahrheit, beide stehn sich auch gewiß nicht entgegen, sondern find nur Worte, die der Mensch in seiner Unbehülflichkeit dichtete, um etwas zu bezeichnen, was er gar nicht meinte. Bersteht Ihr mich?

Micht fo gang, fagte Sternbalb.

Der Alte fuhr fort: wenn ich nur mahlen, singen ober sprechen könnte, was mein eigentlichstes Selbst beswegt, dann wäre mir und auch den übrigen geholfen; aber mein Geist verschmäht die Worte und Zeichen, die sich ihm aufdrängen, und da er mit ihnen nicht handthieren kann, gebraucht er sie nur zum Spiel. So entsteht die Kunft, so ist das eigentliche Denken beschaffen.

Franz erinnerte sich, bag Durer einst biesen Gebanken mit fast ben nehmlichen Worten ausgedrückt habe. Er fragte: Was haltet Ihr benn nun fur bas Sochste, wohin ber Mensch gelangen könne?

Mit sich zufrieden senn, rief der Alte; mit allen Dingen zufrieden fenn, benn alsbann verwandelt er fich und alles um fich her in ein himmlisches Kunftwerk, er läutert fich selbst mit dem Fener der Gottheit.

Ronnen wir es babin bringen? fragte Frang.

Wir follen es wollen, fuhr jener fort, und wir wollen es auch alle, nur bag vielen, ja ben meiften, ihr eigner Beift auf diefer feltfamen Welt zu fehr verknumert wird. Daraus entsteht, daß man fo felten ben andern, noch feltener sich felber inne wird.

3d fuche nach Guren Gemählben, fagte Sternbald,

aber ich finde fie nicht; nach Euren Besprächen über bie Runft barf ich etwas Großes erwarten.

Das dürft Ihr nicht, sagte ber Alte mit einigem Verdruß, benn ich bin nicht für die Kunst geboren, ich bin ein verunglückter Künstler, der seinen eigentlichen Beruf nicht angetroffen hat. Es ergreift manchen das Gelüste, und er macht sein Leben elend. Von Kindheit auf war es mein Bestreben, nur für die Kunst zu leben, aber sie hat sich unwillig von mir abgewendet, sie hat mich niemals für ihren Sohn erkannt, und wenn ich bennoch arbeitete, so geschah es gleichsam hinter ihrem Rücken.

Er öffnete eine Thur, und führte ben Dabler in eine andere fleine Stube, die voller Gemählbe hing. Die mei= ften waren Ropfe, einige Landschaften, die wenigsten Si= ftorien. Frang betrachtete fie mit vieler Aufmerkiamfeit. indeß der alte Mann fdweigend einen alten Bogelbauer ausbefferte. In allen Bilbern fpiegelte fich ein ernftes. ftrenges Gemuth, Die Buge waren bestimmt, Die Beidnung fcharf, auf Nebendinge gar fein Fleiß gewendet, aber auf ben Gefichtern ichwebte ein Etwas, bas ben Blid qualeich anzog und gurud fließ, bei vielen fprach aus ben Augen eine Seiterfeit, die man wohl graufam batte nennen fon= nen, andre waren feltfamlich entzudt, und erschreckten burch ihre furchtbare Miene; Frang fühlte fich unbeschreiblich einsam, vollends wenn er aus bem fleinen Fenfter über bie Berge und Balber binüber fab, wo er auf ber fernen Chene feinen Menfchen, fein Saus unterscheiben fonnte.

Alls Franz seine Betrachtung geendigt hatte, fagte ber Alte: Ich glaube, daß Ihr etwas Besondres an meinen Bilbern finden mögt, denn ich habe sie alle in einer seltsfamen Stimmung verfertigt. Ich mag nicht mahlen, wenn ich nicht beutlich und bestimmt vor mir sehe, was ich

darstellen will. Wenn ich nun manchmal im Schein ber Abendsonne vor meiner Hitte size, ober im frischen Morgen, der die Berge hinab, über die Fluren geht, dann rausschen oft die Bildnisse der Apostel, der heiligen Märthyrer hoch oben in den Bäumen, sie sehen mich mit allen ihrem Mienen an, wenn ich zu ihnen bete, und fordern mich auf, sie abzuzeichnen. Dann greise ich nach den Farben, und mein bewegtes Gemüth, von der Inbrunst zu den hohen Männern, von der Liebe zur verstossenen Beit ergriffen, schattet die Tresslichkeiten mit irdischen Farben hin, die im meinem Sinn, vor meinen Augen erglänzen.

So feid Ihr ein glücklicher Mann, fagte Franz, ber über biefe Rebe erstaunte.

Der Künstler, sagte ber Alte, sollte nach meinent Urthelle niemals anders arbeiten; und was ist seine Begeisterung denn anders? Dem Mahler muß alles wirklichsen; denn was ist es sonst, das er darstellen will? Sein. Gemüth muß wie ein Strom bewegt senn, so daß sich seine innere Welt bis auf den tiessten Grund erschüttert, dann ordnen sich aus der bunten Verwirrung die großen. Gestalten, die er seinen Brüdern offenbart. Glaube mir, noch nie ist ein Künstler auf eine andre Art begeistert gewesen; man spricht von dieser Begeisterung so oft, als von einem natürlichen Dinge, aber sie ist durchaus unerklärlich, siekömmt, sie geht, gleich dem ersten Frühlingslichte, das unsvermuthet aus den Wolken nieder kömmt, und oft, ehe Dues genießest, zurück gestohen ist.

Frang fah ben Alten verlegen an, er war ungewiß, ob Wahnfinn ober bie Sprache ber Begeisterung aus ihm rebe.

Buweilen, fuhr ber Alte fort, erregt mich auch bie umgebenbe Ratur, bag ich mich in ber Kuuft üben muß.

Es ist mir aber bei allen meinen Bersuchen niemals um die Natur zu thun, sondern ich suche den Charafter oder die Physiognomie heraus zu fühlen, und irgend einen frommen Gedanken hinein zu legen, der das Bild dadurch in eine schöne Historie verwandelt.

Er machte hierauf ben jungen Mahler auf eine Landsschaft aufmerksam, die etwas abseits hing. Es war eine Nachtscene, Wald, Berg und Thal lag in fast unkenntlichen Massen durch einander, schwarze Wolken tief vom Simmel herunter. Ein Bilgrim ging durch die Nacht, an seinem Stabe, an seinen Muscheln am Hute kennbar: um ihn zog sich das dichteste Dunkel, er selber nur von verstohlenen Mondstrahlen erschimmert; ein sinsterer Hohlweg deutete sich an, oben auf einem Hügel von fern her glänzte ein Crucifir, um das sich die Wolken theilten; ein Strahslenregen vom Monde ergoß sich, und spielte um das heis lige Zeichen.

Seht, rief der Alte, hier habe ich das zeitliche Leben, und die überirdische, himmlische Soffnung mahlen wollen; seht den Fingerzeig, der uns aus dem finstern Thal herauf zur mondglänzenden Anhöhe rust. Sind wir etwas weister, als wandernde, verirrte Vilgrimme? Raun etwas unssern Weg erhellen, als das Licht von oben? Bom Kreuze her dringt mit lieblicher Gewalt der Strahl in die Welt hinein, der uns belebt, der unsere Kräfte aufrecht hält. Hier habe ich gesucht, die Natur wieder zu verwandeln, und das auf meine menschliche fünstlerische Weise zu sas gen, was die Natur selber zu uns redet; ich habe hier ein sanstes Näthsel nieder gelegt, das sich nicht jedem entsesselt, das aber doch leichter zu errathen steht, als jenes erhabene, das die Natur als Bedeckung um sich schlägt.

Man fonnte, antwortete Frang, biefes Gemählbe ein allegorifches nennen.

Alle Kunft ist es allegorisch, sagte ber Mahler. Was kann ber Mensch barstellen, einzig und für sich bestehend, abgesondert und ewig geschieden von der übrigen Welt, wie wir die Gegenstände vor uns sehn? Die Kunst solles auch nicht: wir fügen zusammen, wir suchen dem Einzelenen einen allgemeinen Sinn aufzuheften, und so entsteht die Allegorie. Das Wort bezeichnet nichts anders als die wahrhafte Boesie, die das Hohe und Edle sucht, und es nur auf diesem Wege sinden kann.

Unter diesen Gesprächen war ein Sänsting unvermerkt aus feinem Räfige entwischt, denn der Alte hatte die Thur in der Berftreuung offen gelassen. Er schrie erschreckend auf, als er seinen Berlust bemerkte, er suchte umher, er öffnete das Fenster, und lockte pfeisend und liebkosend den Flüchtigen, der nicht wieder kam. Er konnte sich auf keine Weise zufrieden geben, und hörte auf Sternbalds Worte nicht, der ihn zu trösten suchte.

Sternbald fagte, um ihn zu zerftreuen: Ich glaube es einzusehn, wie Ihr über biese Landschaft benkt, und mir scheint, Ihr habt Necht. Ich will nicht Bänme und Berge abschreiben, sondern mein Gemüth, meine Stimmung, die mich in dieser Stunde regiert, diese will ich mir selber sesthalten, und den übrigen Berständigen mittheilen.

Bang gut, rief ber Alte aus, aber was fummert mich bas jezt, ba mein Sanfling auf und bavon ift?

War er Euch benn fo lieb? fragte Franz.

Der Alte fagte verdiestlich: fo lieb, wie mir alles ift, was ich liebe; ich mache ba eben nicht sonderliche Unterschiede. Ich benfe an feinen schönen Gesang, an feine Freunbschaft, die er mir immer bewies, warum ich mir

auch biefe Treulofigfeit um fo weniger vermuthete. Mun ift fein Gefang nicht mehr für mich, fondern er burchfliegt ben Bald, und biefer einzelne, mir fo bekannte Bogel ver= mifcht fich mit ben übrigen feines Geschlechts. 3ch gebe vielleicht einmal aus und bore ibn, und febe ibn, und fenne ibn boch nicht wieber, fonbern halte ihn für eine gang fremde Berfon. So haben mich fcon fo viele Freunde verlaffen. Ein Freund, ber ftirbt, thut auch nichts weiter, als bag er fich wieber mit ber großen allmächtigen Erbe vermischt, und mir unkenntlich wirb. Go find fie auch in den Wald hinein geflogen, die ich foust wohl kannte, so baß ich fie nun nicht wieber heraus finden fann. Wir find Thoren, wenn wir fie verloren mabnen, Rinder, die fchreien und jammern, wenn die Eltern mit ihnen Ber= ftedens fpielen, benn bas thun bie Geftorbenen nur mit und, ber furze Augenblick zwischen Jest und bem Wieberfinden ift nicht zu rechnen. Und daß ich bas Gleichniß vollende: fo ift Freundschaft auch mohl einem Rafige gleich, ich trenne ben Bogel von ben übrigen, um ihn zu fennen und zu lieben, ich umgebe ibn mit einem Gefängniffe, um ihn mir fo recht eigentlich abzusonbern. Der Freund fon= bert ben Freund von ber aangen übrigen Welt, und halt ihn in feinen angftlichen Urmen eingeschloffen; er läßt ihn nicht zurud, er foll nur für ihn fo gut, fo gartlich, fo liebevoll fenn, die Gifersucht bewacht ihn vor jeder frem= ben Liebe, verlore jener fich im Strudel ber allgemeinen Welt, so ware er auch bem Freunde verloren und abge= ftorben. - Sieh ber, mein Sohn, er hat fein Futter nicht einmal verzehrt, so lieb ift es ihm gewesen, mich zu ver= laffen. Ich habe ihn fo forgfältig gepflegt, und boch ift ihm die Freiheit lieber.

Ihr habt die Menschen gewißlich recht von Bergen geliebt! rief Sternbald ans.

Nicht immer, fagte jener, die Thiere stehen uns näher, benn sie sind wie kindische Kinder, beren Liebe unterhalten sehn will, weil sie ungewiß und unbegreislich ist, mit den Menschen rechnen wir gern, und wenn wir Bezahlung wahr= nehmen, vermissen wir school die Liebe; gegen Thiere sind wir duldend, weil sie unfre Trefflichkeiten nicht bemerken können, und wir ihnen dadurch immer wieder gleich stehn; indem wir aber ihre dumpse Existenz fühlen und einsehn, entsteht eine magische Freundschaft, aus Mitseiden, Bueneigung, ja, ich möchte sagen, aus Furcht gemischt, die sich durchaus nicht erklären läßt. Wollt Ihr mir solgen, junger Mensch, so will ich Euch fürzlich etwas von mir erzählen, damit Ihr begreift, wie ich hieher gerathen bin.

Sie verließen bie Gntte und festen fich in ben Schatten eines alten Baumes, und ber Mahler fing barauf mit folgenden Worten an:

Ich bin in Italien geboren und heiße Anfelm. Weiser kann ich Euch eben von meiner Jugend nichts fagen. Meine Eltern starben früh, und hinterließen mir ein kleisnes Bermögen, das mir zusiel, als ich mündig war. Meine Jugend war wie ein leichter Traum verflogen, keine Erinnerung war in meinem Gedächtnisse gehaftet, ich hatte nicht eine Erfahrung gemacht. Aber ich hatte die entstohene Zeit auf meine Art genossen, ich war immer zusfrieden und vergnügt gewesen.

Jezt nahm ich mir vor, in bas Leben einzutreten, und auch, wie andere, einen Platz auszufüllen, damit von mir bie Rede fel, daß ich geachtet würde. Schon von meiner Kindheit hatte ich in mir einen großen Trieb zur Runft gefpurt, die Mahlerei war es, die meine Seele angezogen

hatte, ber Nuhm der bamaligen Künftler begeisterte mich. Ich ging nach Berugia, weil bort Pietro in besonderem Ause stand, und seine Bilber in ganz Italien gesucht wurden, ihm wollte ich mich in die Lehre geben. Aber bald ermüdete meine Gedulo, ich lernte junge Leute kennen, deren ähnliche Gemüthkart mich zu ihrem vertrauten Freunde machte. Wir waren lustig mit einander, wir fangen, wir tanzten und scherzten, an die Kunst ward wenig gedacht.

Franz fiel ihm in die Nede, indem er fragte: Könnt Ihr Euch vielleicht erinnern, ob damals bei diesem Meisster Pietro auch Nafael in der Lehre stand? Nafael Sanzio?

Mir bunft, sagte ber Alte, es fam in ber lezten Beit, als ich bort war, ein unbedeutenber Knabe bieses Namens zu ihm, und ich verwundre mich, daß Ihr den Namen so eigentlich wißt.

Und ich erstaune über Eure Worte, rief Sternbald ans. So wist Ihr es benn gar nicht, daß dieser Knabe seitdem ber erste von allen Mahlern geworden ist? daß jedermann seinen Namen im Munde führt? Er ist seinem Jahre gestorben, und alle Künstler in Europa trauern über seinen Verlust; wo Menschen wohnen, die die Kunst kennen, da ist auch er gefannt, denn noch keiner hat die Göttlichkeit der Mahlerei so tief ergründet.

Unselm war eine Weile in sich gekehrt, bann brach er auß: D wunderbare Bergangenheit! Wo ist all mein Bestreben geblieben, wie ist 'es gekommen, daß dieser mir Unbekannte meine innigsten Bunsche ergriffen und zu seinem Eigenthume gemacht hat? Ja, ich habe mahrlich umsonst gelebt. Doch, es sei, weil es ist, ich will fortsfahren, von mir zu sprechen.

Damals ichien bie gange Welt glangend in mein junges Leben binein, ich erblicte auf allen Wegen Freund= schaft und Liebe. Unter ben Dladchen, bie ich kennen lernte, zog eine besonders meine gange Aufmerksamkeit an nich, ich liebte fie innig, nach einigen Wochen mar fie meine Gattinn. 3d bemmte meine Freude und Ent= gudungen burch nichts, ein blendenber, ungeftorter Strom war mein Lebenslauf. In der Gefellichaft ber Freunde und ber Liebe, vom Bein erhitt, mar es mir oft, als wenn sich wunderbare Rrafte in meinem Innersten ent= wickelten, als beginne mit mir bie Welt eine neue Epoche. In den Stunden, die mir die Freude übrig ließ, legte ich mich wieder auf die Runft, und es war zuweilen, als wenn vom Simmel berab goldene Strahlen in mein Berg bineinschienen, und alle meine Lebensgeifter erläuterten und erfrischten. Dann brobte ich mir gleichsam mit ungebor= nen und unfterblichen Werken, die meine Sand noch and= führen follte, ich fab auf die übrige Runft, wie auf et= was Gemeines und Alltägliches binab, ich wartete felber mit Gehnsucht auf bie Mahlereien, burch bie fich mein hober Genius anfündigen wurde. Diefe Beit mar die gludlichfte meines Lebens. Gie war bie meines wilbeften Wahnsinns.

Indessen war mein kleines Vermögen aufgegangen. Meine Freunde wurden kalter, meine Freude erlosch, meine Gattinn war krank und ihrer Entbindung nahe, und ich sing an, an meinem Kunsttalent zu zweiseln. Wie ein durrer Herbstwind wehte es durch alle meine Empfindungen, wie ein Traum wurde mein frischer Geist von mir entrückt. Meine Noth ward größer, ich suchte Hulfe bei meinen Freunden, die mich verließen, die sich bald ganz von mir entfremdeten. Ich hatte geglaubt, ihr Enthus

fiasmus murbe nie erlöschen, es könne mir an Glud nies mals mangeln, und nun fah ich mich plözlich einsam. Ich erschrack, daß mir mein Streben als etwas Thörichtes ersichien, ja daß ich in meinem Innersten ahndete, ich hatte die Kunft niemals geliebt.

Ach, wenn ich an jene brudenben Monate gurud benfe! Wie fich nun in meinem Bergen alles entwickelte, wie graufant fich die Birflichfeit von meinen Bhantafieen losarbeitete und trennte! Ich versuchte Die fcmählichften Mittel, mir zu helfen, und friftete mich baburch faum von einem Tage zum andern bin. Nun fühlte ich bas Treiben ber Welt, nun lernte ich die Doth fennen, die meine armen Brüder mit mir theilten. Borber hatte ich bie mensch= liche Thatigfeit, Diefe mitleibswürdige Arbeitseligfeit verachtet, mit Thranen in ben Augen verebrte ich fie jegt. ich ichamte mich vor bem gerlumpten Tagelöhner, ber im Schweiße feines Angefichtes fein tagliches Brod erwirbt, und nicht höher hinaus benft, als wie er morgen von neuem beginnen will. Borber hatte ich in ber Welt bie fconen Formen mit lachenben Augen aufgefucht und mir eingeprägt, jegt fab ich im angespannten Pferde und Stiere nur bie Stlaverei, Die Dienftbarteit, Die ben Landmann ernabrte; ich fab neibisch in die kleinen schmutigen Ten= fter ber Sutten binein, nicht mehr um feltsame poetische Ibeen angutreffen, fonbern um ben Sausstand und bas Glud biefer Familien zu berechnen. D, ich erröthete, wenn man bas Wort Runft aussprach, ich fühlte mich felbft unwürdig, und basjenige, mas mir vorher als bas Gött= lichfte erschien, fam mir nun als ein mußiges, geitverberbendes Spielmerk vor, als eine Anmagung über bie leidende und arbeitende Menschheit. Ich mar meines Da= feins überbruffig.

Einer meiner Freunde, der mir vielleicht geholfen hätte, war in ferne Lande weit weg verreif't. Ich überließ mich der Verzweistung. Meine Gattinn starb im Wochen=bette, das Kind war todt. Ich lag in der Rammer neben an, und alles erlosch vor meinen Augen. Alles, was mich geliebt hatte, trat in einer fürchterlichen Gleichgültigsteit auf mich zu: alles, was ich für mein gehalten hatte, nahm wie Frembling von mir auf immer Abschied.

Die Gestalten ber Welt, alles, was sich je in meinem Innern bewegt hatte, verwirrte sich verwildert durch einsander. Es war, als wenn ich mich verlor, und das Fremdeste, mir bis dahin Berhasteste mein Selbst würde. So rang ich im Rampse, und konnte nicht sterben, sons dern verlor nur meine Bernunft. Ich wurde wahnsinnig, wie ich nachher gehört habe. Ich weiß nicht, wo ich mich herum trieb, was mir damals begegnet ist. In einer kleinen Kapelle einige Meilen von hier fand ich zuerst mich und meine Bestnnung wieder. Wie man aus einem Traume erwacht, und einen längst vergessenen Freund vor sich stehen sieht, so seltsam überrascht, so durch mich ersschreckt, war ich selber.

Seitbem wohne ich hier. Mein Gemüth ist bem Simmel gewidmet. Ich habe alles vergessen. Ich brauche wenig, und dies Wenige besitze ich durch die Gutheit einiger Menschen.

Jezt, im ruhigen Aller, fuhr er nach einigem Stills schweigen fort, ist die Natur mein vorzüglichstes Studium. Ich finde allenthalben wunderbare Bedeutsamkeit und rathsfelhafte Winke. Jede Blume, jede Muschel erzählt mir eine Geschichte, so wie ich Euch eine erzählt habe. Seht diese wunderbaren Moofe. Ich weist nicht, was alles dergleichen in der Welt soll, und boch besteht daraus die

Welt. So tröste ich mich über mich und die übrigen Menschen. Die unendliche Mannigsaltigkeit der Gestalten, die sich bewegen, die gleichsam mehr ein Leben erstreben und andeuten, als wirklich leben, beruhigt mich, daß auch ich vielleicht so sehn mußte, und mich von meiner Bahn niemals so sehr verirrt habe, als ich wohl ehemals wähnte.

Es war inbessen spät geworden. Franz wollte gehen, ihm aber gern vorher etwas abkausen, damit er ihm auf eine leichtere Art ein Geschenk machen könne. Er sah noch einmal umher, und begriff es selber nicht, wie ihm ein kleines Bild habe entgehen können, das er nun jezt erst bemerkte. Es war das genaue Bildniß seiner Unbeskannten, jeder Zug, jede Miene, so viel er sich nur ersinnern konnte. Er nahm es hastig herab und verschlang es mit den Augen, sein Herz klopfte ungestüm. Alls er darnach fragte, erzühlte der Alte, daß es eine junge Dame vorstelle, die er vor einem Jahre gemahlt habe; sie habe ihn besucht, und ihr holdseliges Gesicht habe sich seinem Gedächtnisse dermaßen eingeprägt, daß er es nachher mit Leichtigkeit habe zeichnen können. Weitere Nachrichten konnte er von der Unbekannten nicht geben.

Franz bat um das Bild, das ihm der Alte gern bewilligte. Franz drückte ihm hierauf ein größeres Ge=fchenk in die Hand, als er ihm anfangs zugedacht hatte. Der Alte steckte es ein, ohne die Goldstücke nur zu bese=hen, dann umarmte er ihn und fagte: Bleibe immer herz=lich und treu gesinnt, mein Sohn, liebe Deine Kunst und Dich, dann wird es Dir immer wohl gehen. Der Künst=ler muß sich selber lieben, ja verehren, er darf keiner nachtheiligen Verachtung den Zugang zu sich verstatten. Sei in allen Dingen glücklich!

Frang brudte ihn an feine Bruft und ging bann bem Berg hinunter.

Er war durch bie Erzählung des alten Mannes mehmuthig geworben, es leuchtete ibm ein, bag es ibm mog= lich fei, fich auch über feine Bestimmung zu irren, babet war mit frifder Rraft bas Undenfen und bas Bild feiner Geliebten in feine Seele guruck gefommen. Er langte im Schloffe an, indem er den Weg faum bemerkt hatte, von ber Grafinn mar er ichon vermißt, fie mar auf ihr Bilb= niß begierig, und er mußte gleich am folgenben Morgen weiter mablen. Frang fant fie an biefem Tage muthwilliger als je, fie icherzte und lachte, und auch Frangfühlte fich so vertraulich zu ihr, daß er ihr von feiner Wallfahrt zum alten Dabler erzählte, beffen Gefchichte er ibr fürglich wieberholte. Die Gräfinn fagte: Mun mahr= lich, ber alte Ginfiedler muß Guch auf eine ungemeine Art liebgewonnen haben, ba er fo viel mit Guch gefproden hat, benn es ift fonft ichon eine große Gefälligkeit. wenn er bem Fragenden nur ein einziges Wort erwiedert. fo viel ich aber weiß, hat er bisher noch feinem feine Befchichte ergablt.

Franz zeigte ihr hierauf mit Zittern bas Gemählbe, bas er gefauft hatte. Die Gräfinn fagte erstaunt: Wie? Wein eignes Bild bringt Ihr mit herunter, junger Mann? Die Aufmerkfamkeit ist schmeichelhaft für mich. Das Curige? rief Franz bestürzt und sich vergessend, und jezt wurde ihm die Aehnlichkeit noch beutlicher, und auf einen Augenblick ließer sich durch den Gedanken entsetzen, daßes möglich sei. Ach! sagte die Gräsinn plöhlich, und seufzte ties: nein, sie ist es, meine arme, ungläckliche Schwester!

Gure Comefter? fagte Frang erfdyroden, und 3hr nennt fie ungludlich?

Und mit Recht, antwortete die Gräfinn, fie hat viel gelitten, jezt ift fie feit neun Monaten tobt.

Franz verlor die Sprache, seine Hand zitterte, es war ihm unmöglich, weiter zu mahlen. Jene fuhr fort: Sie trug und qualte sich mit einer unglücklichen Liebe, die ihr Leben wegzehrte; vor einem Jahre machte sie eine Reise durch Deutschland, um sich zu zerstreuen und gesunder zu werden, aber sie reiste in ihre Heimath zurück und starb. Der Alte hat sie damals gesehen, und wie ich jezt erfahre, nachher gemahlt.

Frang war burch und burch erschüttert. Er ftand auf und verließ ben Saal. Er irrte umber, und warf fich endlich weinend an ber bichteften Stelle bes Gehölzes nieber: die Worte, bie ihn betäubt hatten, schallten noch im= mer in fein Dhr. - Go ift fie benn auf ewig mir verloren, die niemals mein war! rief er aus. D wie bart ift bie Beife, mit ber mich bas Schidfal von meinem Babufinn beilen will! D Ihr Blumen, ihr fugen Borte, Die ihr mir fo erfreulich wart! Du bolbfelige Schreibtgfel, ibr Erinnerungen, ach! nun ift alles vorüber! Bon biefem Tage, von heut ift meine Jugend befchloffen, alle jungen Bunfche, alle liebreigenden Soffnungen verlaffen mich nun, alles ruht tief im Grabe. Nun ift mein Leben fein Leben, mein Biel, nach bem ich ftrebte, ift hinweg genommen, ich bin einfam. Das Saupt, bas meine Conne war, nach bem ich mich wie die Blume wandte, liegt nun untenntlich im Grabe. Ja, Aufelm, fie ift nun auch in den großen weiten Bald wieder hinein geflogen, meine liebste Gangerin, die ich fo gern an biefem Bergen beber= bergt hatte, aller Befang erinnert mid nur an fie, bie fliegenden Walbbache bier ermuntern mich, immer fort gu weinen, fo wie fie felber thun. Was foll mir Runft.

was Ruhm, wenn sie nicht mehr ift, ber ich alles zu Fü= gen legen wollte?

## Siebentes Rapitel.

Um folgenden Tage fam Rubolph zurud, vor bem Franz sein Geheimnis nun noch gestiffentlicher verbarg; er fürchtete den heitern Muthwillen seines Freundes, und mochte diese Schmerzen nicht seinen Spöttereien Preis gesten. Rubolph erzählte ihm mit kurzen Worten die Geschichte seiner Wanderschaft, wo er sich herumgetrieben, was er in diesen Tagen erlebt. Franz hörte kaum barauf hin, weil er mit seinem Verluste zu innig beschäftigt war.

Du haft ja hier einen Berwandten gefunden, fagte Sternbald endlich, aber mich bunkt, Du freust Dich bar- über nicht fonderlich.

Meine Familie, fagte jener, ift ziemlich ausgebreitet, ich bin noch niemals lange an einem Orte geblieben, ohne einen Vetter ober eine Muhme anzutreffen. Darum ift mir bergleichen nichts Ungewöhnliches. Dieser ba ist ein guter langweiliger Mann, mit bem ich nun schon alles gesprochen habe, was er zu sagen weiß. Ihr führt aber übrigens hier ein recht langweiliges Leben, und Du, mein lieber Sternbald, wirst barüber ganz traurig und verdrüßlich, so wie es sich auch ziemt. Ich habe also bafür gesorgt, daß wir einige Beschäftigung haben, womit wir uns die Zeit vertreiben können.

Er hatte alle Diener bes Schloffes auf feine Seite gebracht und beredet, auch einige andre, besonders Dabden aus ber Nachbarschaft eingeladen, um am folgenden Tage ein luftiges Fest im Walbe zu gehen. Franz entschuldigte sich, daß er ihm nicht Gesellschaft leiften könne, aber Florestan hörte nicht barauf. Ich werde nie wieder vergnügt seyn, sagte Franz, als er sich allein sah, meine Jugend ist vorüber, ich kann auch nicht mehr arbeiten, wenn ich in der Zukunft vielleicht auch geschäftig bin.

Der folgende Tag erschien. Florestan hatte alles ansgeordnet. Man versammelte sich Nachmittags im Walde, die Gräfin hatte allen die Erlaubniß ertheilt, der fählste, schattigste Plat wurde ausgesucht, wo die dicksten sichen standen, wo der Nasen am grünsten war. Rudolph empfing jeden Ankömmling mit einem fröhlichen Schallmeisliede, die Mädchen waren zierlich geputzt, die Jäger und Diener mit Bändern und bunten Zierrathen geschmückt. Nun kamen auch die Spielleute, die lustig aufspielten, wosei Wein und verschiedene Kuchen in die Nunde gingen. Die Hitz des Tages konnte an diesen Ort nicht dringen, die Bäche und fernen Gewässer spielten wie eine liebliche Waldorgel dazu, alle Gemüther waren fröhlich.

Im grünen Grase gelagert, wurden Lieder gesungen, die alle Fröhlichkeit athmeten: da war von Liede und Kuß die Nede, da wurde des schönen Busens erwähnt, und die Mädchen lachten fröhlich dazu. Franz wehrte sich ansangs gegen die Freude, die alle beseelte, er suchte seine Trauzisseit, aber der helle, liebliche Strom ergriff auch ihn mit seinen frystallenen plätschernden Wellen, er genoß die Gegenwart und vergaß, was er verloren hatte. Er saß neben einem blonden Mädchen, mit der er bald ein freundliches Gespräch begonn, und den runden frischen Mund, die lieblichen Augen, den hebenden Busen heiter betrachtete.

Alls es noch fühler ward, ordnete man auf bem runben Rasenplate einen lustigen Tanz an. Nubolph hatte sich auf seine Art phantastisch geschmückt, und glich einer schönen idealischen Figur auf einem Gemählbe. Er war ber Ausgelassenfte, aber in ihm spiegelte fich die Fröhlich= keit am lieblichsten. Franz tanzte mit seiner blonden Emma, die manchen Sändebruck erwiederte, wenn sie den Reigen herunter ihm entgegen kam.

Da aber der Platz für den Tanz fast ein wenig zu eng war, so sonderten sich einige ab, um auszuruhen; unter diesen waren Florestan, Sternbald und die Blonde. Abseits besestigten Franz und Rudolph ein Seil zwischen zwei dicken, nahestehenden Eichen, ein Brett war bald gefunden und die Schaufel fertig. Emma sezte sich surchtsam hinein, und flog nun nach dem Takte und Schwunge der Musik im Waloschatten auf und ab. Es war lieblich, wie sie bald hinauf in den Weipfel schwankte, bald wieder wie eine Göttin herabkam, und mit leichter Bewegung eisnen schönen Cirkel beschrieb.

Nun, mein Freund, rief Rubolph öfter, bift Du nun nicht vergnügt? Laf alle Grillen fcwinden! Franz fah nur die reizende Gestalt, die sich in der Luft bewegte.

Alls man bes Tanges überbrüßig war, feste man sich wieber nieber, und ergöste sich an Liedern und aufgegebenen Rathseln. Test ertrug Sternbald ben Muthwillen ber Poesie, bie in alten Reimen bie Reize ber Liebsten lobpries: er stimmte mit ein, und verließ die blonde Emma niemals, wenigstens mit den Augen.

Der Abend brach ein, in gespaltenen Schimmern floß bas Abendroth durch ben Wald, die lieblichste, stillste Luft umgab die Natur, und bewegte auch nicht die Blätter am Baume. Nudolph, bessen Phantaste immer geschäftig war, ließ nun eine lange Tafel bereiten, auf die eben so viele Blumen als Speisen geset wurden, dazwischen die Lichter, die fein Wind verlöschte, sondern die ruhig forebraunten,

und einen zauberischen, berauschenden Anblick gewährten. Man aß unter schallender Musik, dann wurden die Tische aus einander geschoben, und umber zwischen den Bäumen vertheilt, die Wachsterzen brannten auch hier. Nun kam ein muthwilliges Pfänderspiel in den Gang, bei dem Sternbald manchen herzlichen Kuß von seiner Blonden empfing, wobei ihm jedesmal das Blut in die Wangen stieg.

Jezt war es Nacht, man mußte sich trennen. Die Lente aus dem Dorfe und der kleinen Stadt gingen zurück, Mudolph und Sternbald begleiteten den Zug, Laternen gingen voran, dann folgten die Spielleute, die kaft bestänzig ihre Musik erschallen ließen, und dadurch den Zug im Takte erhielten. — Jezt standen sie vor dem Dorfe, er nahm mit einem herzlichen Kusse Abschied; Emma war stumm, er konnte kein Wort hervorbringen.

Schweigend ging er mit Audolph durch den Wald zurud: als fie heraustraten, glänzte ihnen über die Ebene herüber der aufgehende Mond entgegen: das Schloß brannte in fanften goldenen Flammen.

## Achtes Kapitel.

Das Bildniß der Gräfin und des fremden Nitters war beendigt, sie war fehr zufrieden, und belohnte den Mahler reichlicher, als es beide Freunde erwartet hatten.

Franz erstaunte oft in einsamen Stunden über sich felber, über die Ungenügsamkeit, die ihn peinigte. Er bestrachtete bann mit wehmuthiger Ungeduld bas Bild feisner chemaligen Geliebten, er wollte sie feiner Phanta-

fie in aller vorigen Klarheit zurudzaubern, aber sein Geift und seine Sinne waren wie mit ehernen Banden in ber Gegenwart festgehalten.

Bravo! fagte an einem Morgen Rubolph zu seinem Freunde, Du gefällt mir, benn ich sehe, Du Iernst von mir. Du ahmst mir nach, daß Du auch eine Liebschaft haft, die Deine Lebensgeister in Thätigkeit erhält, glaube mir, man kann im Leben durchaus nicht anders zurecht kommen. So aber verschönert sich uns jede Gegend, der Name der Dörfer und Städte wird unst theuer und bebeutend, unfre Einbildung wird mit lieblichen Bildern angefüllt, so daß wir unst allenthalben wie in einer erssehnten Heimath fühlen.

Aber wohin führt uns biefer Leichtsinn? fragte Frang. Wohin? rief Rudolph aus, o mein Freund, verbittere Dir nicht mit bergleichen Fragen Deinen schönsten Lebenssgenuß, benn wohin führt Dich bas Leben endlich?

Alber bie Ginnlichfeit, fagte Frang, hörft Du nicht jeben rechtlichen Menichen ichlecht bavon fprechen?

D, über bie rechtlichen Menschen! fagte Florestan lachend, sie wissen selbst nicht, was sie wollen. Der himmel giebt sich die Duhe, uns die Sinnen anzuschaffen, nun, so wollen wir uns deren auch nicht schämen, nach unserm löblichen Tode wollen wir uns dann mit des himmels Beistand zur Freude besser gebehrben.

Bas war bas für ein Dladden, fragte Frang, bas Du in ber Gegend von Antwerpen besuchteft?

D, das ist eine Geschichte, antwortete jener, die ich Dir schon lange einmal habe erzählen wollen. Ich war vor einem Jahre auf ber Reife, und ritt über's Veld, um schneller fortzukommen. Ich war mude, mein Pferd fing an zu hinken, die Meile kam und unendlich lang vor-

Ich fang ein Liedchen, ich befann mich auf hundert Schwänke, die mich in vielen anbern Stunden erquickt hatten, aber alles war vergebens. Indem ich mich noch abquale, febe ich eine hubsche niederlandische Bäuerin am Wege figen, die fich die Augen abtrocknet. Ich frage, was ihr fehlt, und fie ergählt mir mit der liebenswürdigften Unbe= fangenheit, bag fie ichon fo weit gegangen fei, fich nun gu mude fuble, noch zu ihren Eltern nach Saufe zu fom= men, und barum weine fie, wie billig. Die Dammerung war indeg icon eingebrochen, mein Entschluß war balb gefaßt: ohne weiter um Rath zu fragen, bot ich ihr bas mude Pferd an, um bequemer fortzukonimen. Gie ließ fich eine Beile gureben, bann flieg fie binauf, und fegte fid) vor mich: ich hielt fie mit ben Armen feft. Dun fing ich an, bie Deile noch langer zu munichen, ber niedlichfte Buß schwebte vor mir, von ber Bewegung entblößt, die frische rothe Bange bicht an ber meinigen, die freundli= den Augen mir nabe gegenüber. Go gogen wir über bas Feld, indem fie mir ihre Gerfunft und Erziehung erzählte: wir wurden bald vertrauter, und fie ftraubte fich gegen meine Ruffe nicht mebr.

Nun wurde es Nacht, und die Bangigkeit, die sie erfüllte, erlaubte mir, dreister zu seyn. Endlich kamen wir in der Nähe ihrer Behausung, sie stieg behende herun=ter, wir hatten schon unsre Abrede genommen. Sie eilte voraus, ich blieb eine Weile zurück, dann zwang ich mein Pferd, in einer Art von Gallopp mit mir vor das Haus zu sprengen. Es war ein altes weitläuftiges Gebäude, das abseits vom übrigen Dorfe lag; das Mädchen kam mir entgegen, ich trat als ein verirrter Fremdling ein, und bat demüthig um ein Nachtlager. Die Eltern bewilligten es mir gern, die Kleine spielte ihre Ausgabe gut durch,

fie zeigte mir verstohlen, daß sie neben der Kammer schlafen würde, die man mir einräumte; sie wollte die Thür offen lassen. Das Abendessen, die umständlichen Gespräche wurden mir sehr lang, endlich ging alles schlasen, meine Freundin aber hatte in der Wirthschaft noch allerhand zu besorgen. Ich betrachtete indessen meine Kammer, sie führte auf der einen Seite nach dem Schlafzimmer des Mädchens, auf der andern in einen langen Gang, dessen äußerste Thür geöffnet war. Freundlich schien durch diese die runde Scheibe des Mondes, das schöne Licht lockt mich hinaus, ein Gareten empfängt nich. Ich durchwandere auch diesen, gehe durch ein Gatterthor, und verliere mich voller Erwartunsgen im Felbe.

Man ist inbessen sorgsam gewesen, alle Thuren zu verschließen, es war bas lezte Geschäft bes Baters, nach allen Riegeln im Sause zu sehn. Bestürzt komme ich zu=ruck, die Gartenthur ist verschlossen; ich ruse, ich flopse, Niemand hört mich, ich versuche überzusteigen, aber meine Mühe war vergebens. Ich verwünsche ben Mond und bie Schönheiten ber Natur, ich sehe bie Freundliche vor mir, bie mich erwartet und mein Bögern nicht begreifen kann.

Unter Verminschungen und unnügen Vemühungen sah ich mich genöthigt, ben Morgen auf bem freien Felve abzuwarten: alle Hunde wurben wach, aber fein Mensch horte mich, ber mich eingelassen hätte. D, wie segnete ich die ersten Strahlen bes Frühroths! Die Alten bevauerzten mein Ungluck, das Mädchen war so verdrüßlich, daß sie anfangs nicht mit mir sprechen wollte, ich verföhnte sie aber endlich, ich mußte fort, und versprach ihr, auf meiner Rückreise von England sie gewiß wieder zu besuchen. Und Du sahft damals, daß ich ihr auch Wort hielt.

3d fam an: schon fah ich mit Verdruß und flopfen-

bem Herzen ben Garten mit der mir so wohl bekannten Mauer, schon suchte mein Auge das Mädchen, aber die Sachen hatten sich indessen sehr verändert. Sie war versheirathet, sie wohnte in einem andern Hause, und was das Schlimmste war, sie liebte sogar ihren Mann; als ich sie besuchte, bat sie mich mit der höchsten Augst, doch ja je eher je lieber wieder fortzugehn. Ich gehorchte ihr, um ihr Glück nicht zu stören. — Siehst Du, mein Freund, das ist die unbedeutende Geschichte einer Bekanntschaft, die sich ganz anders endigte, als ich erwartet hatte.

Dir geschieht schon Necht, fagte Franz, wenn Du manchmal für Deinen übertriebenen Muthwillen bestraft wirft.

D, daß Ihr allenthalben Uebertreibungen findet! rief Florestan aus, Ihr seid immer besorgt, Guch in allen Gebanken und Gefühlen zu mäßigen. Aber es gelingt niemals und ist unmöglich, in einem Gebiete zu messen und zu wägen, wo kein Maaß und Gewicht anerkannt wird. Es freut mich, Dich auch einmal verliebt zu sehn.

Franz sagte: Ich weiß nicht, ob ich verliebt bin, aber Du ängstigest mich mit Deinen Reben; wozu ware es auch, ba wir so balb abreisen muffen?

Florestan lachte, und gab ihm gar feine Antwort. — Nun, wie haben Dir die neulichen Lieber-gefallen? sagte er, und die Lichter, der Wald? Dicht mahr, es war ber Wühe werth, fröhlich zu seyn?

Du marterst mich nur, sagte Sternbald, als Nubolph geendigt hatte, sprich wie Du willst, ich werde niemals Deiner Meinung seyn. Man kann sich in einem leichtsfinnigen Augenblicke vergessen, aber wenn man freiwillig den Sinnen den Sieg über sich selbst einräumt, so erniesdrigt man sich dadurch unter sich selbst.

Du willft ein Mabler febn, und fprichft fo? rief Ru= bolph aus, o, lag ja bie Runft fahren, wenn Dir Deine Sinnen nicht lieber find, benn burch biefe allein bermagft Du bie Rührungen bervorzubringen. Was wollt 3hr mit allen Guren Farben barftellen und ausrichten, als die Sinnen auf Die iconfte Beife erabzen? Durch nichts fann ber Runftler unfre Bhantafte fo gefangen nehmen, als burch ben Reig ber vollenbeten Schönheit, bas ift es, was wir in allen Formen entbecken wollen, wonach unfer gieriges Auge allenthalben fucht. Wenn wir fie finden. fo find es auch nicht bie Ginne allein, Die in Bewegung finb. fonbern alle unfre Entzückungen erschüttern uns auf ein= mal auf die lieblichfte Beife. Der freie unverhüllte Ror= per ift ber bochfte Triumph ber Runft, benn mas follen mir jene befchleierten Geftalten? Warum treten fie nicht aus ihren Gewändern beraus, Die fie angstigen und find fie felbit? Gewand ift bochftens nur Bugabe, Deben= fconheit. Das griechische Alterthum verfündigt fich in feinen nadten Figuren am göttlichften und menschlichften. Die Deceng unfere gemeinen profaifchen Lebens ift in ber Runft unerlaubt, bort in ben beitern, reinen Regionen ift fie ungeziemlich, fie ift unter uns felbft bas Dofument unfrer Gemeinheit und Unfittlichkeit. Der Runftler barf feine Befanntschaft mit ihr nicht verrathen, ober er giebt zu erkennen, bag ihm die Runft nicht bas Liebste und Befte ift, er gesteht, bag er fich nicht gang aussprechen barf, und boch ift fein verschloffenes Innerftes gerabe bas, was wir von ihm begehren.

In einigen Tagen war ihre Abreife beschloffen; bie Grafinn hatte ben versprochenen Brief an die italienische Familie geschrieben, ben Sternbald mit großer Gleichguletigkeit in seine Brieftasche legte; er zeigte ihn auch seinem

Freunde nicht, sondern war fogar ungewiß, ob er ihn abgeben folle.

Alls sie bas Schloß verlassen hatten, als beibe Freunde sich auf ber weiten Seerstraße befanden, war Nuvolph nachbenklich, weniger fröhlich und leichtsinnig, als man ihn sonst sah, er schien Erinnerungen zu bekämpfen, die ihn beinahe schwermuthig machten.

Rein Mensch, rief er endlich aus, kann seine frohe Laune verbürgen, es kommen Augenblicke und Empfindungen, die ihn wie in einem Kerker verschließen, und ihn nicht wieder frei geben wollen. Ich denke eben daran, wie ohne Noth und ohne Zweck ich mich hier herumstreibe, und indessen das vernachlässige, was doch das einzige Glück in der Welt ist. Wahrlich, ich könnte in manzchen Augenblicken so schwermüthig sehn, daß ich weinte, oder tiessinnige Elegien niederschriebe, daß ich auf meinen Instrumenten Töne hervorsuchte, die in Steine und Velsen Mitleiden hineinzwängen. D, mein Freund, wir wollen und nicht mit unnügem Gram den gegenwärtigen Augensblick verkümmern, diese Gegenwart, in der wir jezt sind, kömmt nicht zum zweitenmale wieder, mag doch ein jeder Tag für das Seine sorgen.

Es wurde Abend, ein schöner Simmel erglänzte mit seinen wunderbaren, buntgefärbten Wolfenbildern über ihnen. Sieh, suhr Rudolph fort, wenn Ihr Mahler mir dergleichen darstellen könntet, so wollte ich Euch oft Eure beweglichen Sistorien, Eure leidenschaftlichen und verwirzten Darstellungen mit allen unzähligen Figuren erlassen. Weine Seele sollte sich an diesen grellen Farben ohne Zusammenhang, an diesen mit Gold ausgelegten Luftbildern ergözen und genügen, ich würde da Handlung, Leidenschaft, Composition und alles gern vermissen, wenn Ihr mir, wie

bie gntige Natur heute thut, so mit rosenrothem Schlüssel bie Heimath aufschließen könntet, wo bie Ahnbungen ber Kindheit wohnen, das glänzende Land, wo in dem grünen, azurnen Meere die goldensten Träume schwimmen, wo Lichtgestalten zwischen seurigen Blumen gehn und uns die Hände reichen, die wir an unser Herz drücken möchten. D, mein Freund, wenn Ihr doch diese wunderliche Musik, die der Himmel heute dichtet, in Eure Mahlerei hineinloksen könntet! Aber Euch sehlen Farben, und Bedeutung im gewöhnlichen Sinne ist leider eine Bedingung Eurer Kunst.

3ch verftebe, wie Du es meinft, faate Sternbald, und die freundlichen Simmelslichter entwanfen und entilieben. indem wir fprechen. Wenn Du auf ber Barfe muficirft, und mit ben Fingern bie Tone fuchft, bie mit Deinen Bhantafien verbrüdert find, fo daß beibe fich gegenfeitig erkennen, und nun Tone und Phantafie in ber Umarmung gleichfam entzückt immer bober, immer mehr bim= melwärts jauchgen, fo haft Du mir ichon oft gefagt, bag bie Dufif bie erfte, die unmittelbarfte, bie fubnfte von al-Ien Runften fei, daß fie einzig bas Berg babe, bas ausgusprechen, mas man ihr anvertraut, ba bie übrigen ihren Auftrag immer nur halb ausrichten, und bas befte verfdweigen: ich habe Dir fo oft Recht geben muffen, aber, mein Freund, ich glaube barum boch, baß fich Dufff, Boefie und Mablerei oft die Sand bieten, ja ban fie oft ein und baffelbe auf ihren Wegen ausrichten fonnen. Freilich ift es nicht nothig, daß immer nur Sandlung, Begebenheit mein Gemuth entgude, ja es fceint mir fogar fchwer zu bestimmen, ob in diefem Gebiete unfre Runft ihre fconften Lorbeern antreffe; allein erinnere Dich nur felbft ber fconen, ftillen, beiligen Familien, bie wir

angetroffen haben; liegt nicht in einigen unendlich viele Musik, wie Du es nennen willt. Ift in ihnen die Religion, das Seil der Welt, die Anbetung des Höchsten nicht wie in einem Kindergespräche offenbart und ausgedrückt? Ich habe bei den Figuren nicht bloß an die Figuren gebacht, die Gruppirung war mir nur Nebensache, ja auch der Ausdruck der Mienen, in so fern ich ihn auf die gegenwärtige Geschichte, auf den wirklichen Zusammenhang bezog. Der Mahler hat hier Gelegenheit, die Einbildung in sich selbst zu erregen, ohne sie durch Geschichte, durch Beziehung vorzubereiten.

Am meisten ift mir bas, was ich fo oft von der Mahlerei wünsche, bei allegorischen Gemählben einleuchtend, sagte Rudolph.

But, bag Du mich baran erinnerft! rief Frang aus, hier ift recht ber Ort, wo ber Mabler feine große Imagi= nation, feinen Ginn für bie Magie ber Runft offenbaren fann: bier fann er aleichfam über Die Grangen feiner Runft hinausschreiten, und mit bem Dichter wetteifern. Die Begebenheit, die Figuren find ihm nur Rebenfache, und boch machen fie bas Bilb, es ift Rube und Lebendigfeit, Fulle und Leere, und bie Ruhnheit ber Gebanten, ber Bufammensegung findet erft bier ihren rechten Blat. 3ch babe. es ungern gehört, daß, man biefen Gedichten fo oft ben Mangel an Bierlichfeit vorrückt, bag man bier thatige Bewegung und ichnellen Reiz einer Sandlung forbert. wenn fie ftatt eines einzelnen Menfchen Die Menichheit ausdrücken, fatt eines Borfalls eine erhabene Rube. Berabe biefe anscheinende Ralte, bie Unbiegsamfeit im Stoffe ift bas, was mir fo oft einen wehmuthigen Schauber bei ber Betrachtung erregte: bag bier allgemeine Begriffe in finnlichen Geftalten mit fo ernfter Bedeutung aufgestellt

find, Kind und Greis in ihren Empfindungen vereinigt, daß das Ganze unzusammenhängend erscheint, wie das menfchliche Leben, und doch eins um des andern nothewendig ift, wie man auch im Leben nichts aus seiner Berkettung reißen darf, alles dies ift mir immer ungemein erhaben erschienen.

Ich erinnere mich, antwortete Rubolph, eines alten Bildes in Difa, bas Dir auch vielleicht gefallen wird; wenn ich nicht irre, ift es von Andrea Orgagna gemablt. Diefer Runftler bat ben Dante mit besondrer Borliebe ftubirt, und in feiner Runft auch etwas abnliches bichten wollen. Auf feinem großen Bilbe ift in ber That bas gange menfchliche Leben auf eine recht wehmuthige Urt abgebildet. Gin Felo prangt mit fconen Blumen von frifden und glangenden Farben, gefcmudte Berren und Damen geben umber, und ergozen fich an ber Bracht. Tangende Dadden gieben mit ihrer muntern Bewegung ben Blick auf fich, in ben Baumen, Die von Drangen glubn, erblickt man Liebesgötter, Die fchalthaft mit ihren Gefchoffen herunterzielen, über den Dladden fcweben anbre Umorinen, bie nach ben geschmückten Spagiergangern gur Bergeltung gielen. Spiellente blafen auf Inftrumen= ten zum Tang, eine bebeckte Tafel fteht in ber Ferne. -Wegenüber fieht man fteile Felfen, auf benen Ginfiedler Bufe thun und in anbachtiger Stellung beten, einige lefen, einer melft eine Biege. Sier ift bie Dürftigfeit bes armuthfeligen Lebens bem üppigen gludfeligen recht berghaft gegenüber geftellt. - Unten fieht man brei Ronige auf bie Jagb reiten, benen ein beiliger Dann eröffnete Braber zeigt, in benen man von Ronigen verwef'te Leich= name fleht. - Durch die Luft fliegt ber Tob, mit fcmargem Gewand, bie Seufe in ber Sand, unter ibm Leichen

aus allen Ständen, auf die er hindeutet. — Dieses Gemählde hat immer in mir das Bild des großen menschlichen Lebens hervorgebracht, in welchem keiner vom andern weiß, und sich alle blind und taub durch einander bewegen.

Unter biefen Gefprächen waren fie an eine bichte Stelle im Balbe gefommen, abseits an einer Ciche ge= lebnt lag ein Rittersmann, mit bem fich ein Bilgrim beichaftigte, und ibm eine Bunde zu verbinden fuchte. Die beiden Banderer eilten fogleich bingu, fie erkannten ben Ritter, Frang zuerft, es war berfelbe, ben fie vor einiger Beit ale Monch gefehn hatten, und ben Sternbald im Schloffe gemahlt hatte. Der Ritter war in Dhumacht gefunten, er hatte viel Blut verloren, aber burch bie ver= einigte Gulfe fam er bald wieder zu fich. Der Bilgrim bantte ben beiben Freunden berglich, bag fie ihm geholfen, ben armen Verwundeten zu pflegen, fie machten in der Gile eine Trage von Zweigen und Blättern, worauf fle ihn legten und fo abwechselnd trugen. Der Ritter erholte fich' balb, fo baß er bat, fie mochten biefe Dube unter= laffen; er versuchte es, auf die Buge zu kommen, und es gelang ibm, bag er fich mit einiger Beschwerlichfeit und langfam fortbewegen fonnte, die übrigen führten und un= terftutten ibn. Der Nitter erfannte Frang und Rubolph ebenfalls, er geftand, daß er berfelbe fei, ben fie neulich in einer Berkleidung getroffen. Der Bilgrim ergablte, baß er nach Loretto wallfahrte, um ein Gelübde zu be= gablen, bas er in einem Sturm auf ber Gee gethan.

Es wurde dunkel, als sie immer tiefer in den Wald hineingeriethen und kaum noch den Weg bemerken konnten. Franz und Rudolph riefen laut, um jemand herbeistulocken, der ihnen rathen, der sie aus der Irre führen könne, aber vergebens, sie hörten nichts als das Echo

XVI. Banb.

ihrer eignen Stimme. Endlich war es, als wenn sie burch bie Berworrenheit der Gebüsche ein fernes Glöcklein vernähmen, und sogleich richteten sie nach diesem Schalle ihre Schritte. Der Pilger insonderheit war sehr ermüdet, und wünschte einen Ruheplatz anzutreffen, er gestand es ungern, daß ihn sein übereiltes Gelübde schon oft gereut habe, daß er es aber nun schuldig sei zu bezahlen, um Gott nicht zu irren. Er seufzte fast bei jedem Schritte, und ber Ritter konnte es nicht unterlassen, so ermüdet er selber war, biswellen über ihn zu spotten. Franz und Rudolph sangen Lieder, um die Ermüdeten zu trösten und anzustischen, sehnten sich aber auch herzlich nach einer ruhigen Herberge.

Tezt fahen sie ein Licht ungewiß durch die Zweige schimmern, und die Hoffnung von allen wurde gestärkt, das Glöcklein ließ sich von Zeit zu Zeit wieder hören, und wiel vernehmlicher. Sie glandten sich in der Nähe eines Dorfs zu besinden, als sie aber noch eine Weile gegangen waren, standen sie vor einer kleinen Hütte, in der ein Licht brannte, das ihnen entgegenglänzte, ein Mann saß barin, und las mit vieler Ausmerksamkeit in einem Buche, ein großer Rosenkranz hing an seiner Seite, über der Hütte war eine Glocke angebracht, die er abwechselnd anzog, und die den Schall verursacht hatte.

Er erstaunte, als er von der Gesellschaft in seinen. Betrachtungen gestört wurde, boch nahm er alle sehr freundlich auf. Er bereitete schnell aus Kräntern einen. Saft, mit dem er die Bunde des Nitters verband, wonach dieser sogleich Linderung spürte, und zum Schlase geneigt war. Auch Franz war mübe, der Pilgrim war schon in einem Winkel des Hauses eingeschlasen, nur Nudolph blieb munter, und verzehrte einiges von den Früchten, Brod

und Honig, das der Einstedler aufgetragen hatte. Ihr seid in meiner Einsamkeit willsommen, fagte dieser zu Klorestan, und es ist mein tägliches Gebet zu Gott, daß er mir Gelegenheit geben möge, zuweilen einiges Gute zu thun, und so ist sie mir denn heute wider Erwarten gekommen. Sonst bringe ich meine Zeit mit Andacht und Beten zu, auch lasse ich nach gewissen Gebeten immer mein Glöcklein erschallen, damit die hirten und Bauern im Walde, oder die Leute im nächsten Dorse wissen mögen, daß ich munter bin und für sie dem herrn danke, das einzige, was ich zur Vergeltung für ihre Wohlthaten zu thun im Stande bin.

Rudolph blieb mit dem Einsiedler noch lange nunter, sie sprachen allerhand, doch ließ sich der Alte nicht zu lange von seinen vorgesezten Gebeten abwendig machen, sondern wiederholte sie während ihrer Erzählung: Franz hörte im Schlummer die beiden mit einander sprechen, dann zuweilen das Glöcklein klingen, den Gesang des Alten, und es dünkte ihm unter seinen Träumen alles höchst wunderbar.

Gegen Morgen schlief Rubolph auch ein, so viele Mühe er sich auch gab, wach zu bleiben.

Das Morgenroth brach liebreich herauf, und schimmerte erst an den Baumwipfeln, an den hellen Wolken, dann sah man die ersten Strahlen der Sonne durch den Wald leuchten. Die Bögel wurden rege, die Lerchen jubelten aus den Wolken herab, der Morgenwind schüttelte die Zweige. Die Schläfer wurden nach und nach wieder wach: der Nitter fühlte sich gestärft und munter, der Einssteller versicherte, daß seine Wunde nichts zu bedeuten habe. Franz und Nudolph machten einen Spaziergang durch

ben Wald, wo fie eine Unhöhe erstiegen und fich niedersfezten.

Sind die Menschen nicht wunderlich? fing Florestan an, dieser Bilgrim freuzt durch die Welt, verläßt sein gesliebtes Weib, wie er uns selber erzählt hat, um Gott zu Gefallen die Capelle zu Loretto zu besuchen. Der Einsseder hat mir in der Nacht seine ganze Geschichte erzählt: er hat die Welt auf immer verlassen, weil er unglücklich geliebt hat, das Mädchen, das ihn entzückte, hat sich einem andern ergeben, und darum will er nun sein Leben in der Cinsamseit beschließen, mit seinem Rosensranze, Buche und Glocke beschäftigt.

Frang bachte an bas Bilbnig, an ben Tob feiner Geliebten, und fagte feufzend: D, lag ibn, benn ibm ift wohl, table nicht zu ftrenge bie Glüdfeligfeit andrer Denfchen, weil fle nicht bie Deinige ift. Wenn er wirklich geliebt hat, mas fann er nun noch in ber Welt wollen? In fei= ner Beliebten ift ibm bie gange Welt abgestorben, nun ift fein ganges Leben ein ununterbrochenes Andenken an fie, ein immermabrenbes Opfer, bas er ber Schonften bringt. Ja, feine Unbacht vermifcht fich mit feiner Liebe, feine Liebe ift feine Religion, und fein Berg bleibt rein und geläutert. Gie ftrahlt ibm wie Morgensonne in fein Gebachtnig, - fein gewöhnliches Leben bat ihr Bilb entweiht, und fo ift fie ibm Dabonna, Gefährtin und Lebrerin im Gebet. D, mein Freund, in manchen Stunden möchte ich mich fo, wie er, ber Ginfamteit ergeben, und von Vergangenheit und Bufunft Abschied nehmen. Wie wohl wurde mir bas Raufden bes Balbes thun, bie Wieberkehr ber gleichformigen Tage, ber ummterbrochene leife Bluß ber Beit, ber mich fo unvermertt in's Allter bineintruge, jebes Raufden ein anbachtiger Bebante, ein



Lobgesang. Muffen wir uns benn nicht boch einft von allem irbischen Glücke trennen? Was ift bann Reich= thum und Liebe und Runft? Die ebelsten Geister haben muffen Abschied nehmen, warum sollen es die schwächern nicht schon früher thun, um sich einzulernen?

Florestan verwunderte sich über seinen Freund, boch bezwang er diesmal seinen Muthwillen, und antwortete mit keinem Scherze, weil Franz zu ernstlich gesprochen hatte. Er vermuthete im Ferzen Sternbalos einen geheimen Kum=nier, er gab ihm baher schweigend die Hand, und Arm in Arm gingen sie herzlich zur Hütte des armen Klausners zurück.

Der Nitter stand angekleibet vor der Thur. Die Möthe war auf seine Wangen zurückgekommen und sein Gesicht glänzte im Sonnenschein, seine Augen funkelten freundlich, er war ein schöner Mann. Der Vilgrim und der Einsiedler hatten sich zu einer Andachtsübung verseinigt, und saßen in tieffinnigen Gebeten im kleinen Hause.

Die brei sezten sich im Grase nieder, und Nubolph faßte die Sand des Fremden und sagte mit lachendem Gessicht: Herr Nitter, Ihr dürst es mir wahrlich nicht versargen, wenn ich nun meine Neugier nicht mehr bezähmen kann, Ihr seid überdieß auch ziemlich wieder hergestellt, so daß Ihr wohl die Mühe des Erzählens über Euch nehmen könnt. Ich und mein Freund haben Ener Bildeniß in dem Schlosse einer schönen Dame angetrossen, sie hat uns vertraut, wie sie mit Euch verbunden ist, Ihr könnt kein anderer sehn, Ihr dürst also gegen uns nicht weiter rückalten.

Ich will es auch nicht, sagte ber junge Ritter, schon neulich, als ich Euch sah, faßte ich ein recht herzliches

Bertrauen zu Euch und Eurem Freunde Sternbald, baher will ich Euch recht gern erzählen, was ich selber von mir weiß, benn noch nie habe ich mich in solcher Berwirrung befunden. Ich bedinge es mir aber aus, daß Ihr Niemand von dem etwas sagt, was ich jezt erzählen werde; Ihr dürft darum keine seltsamen Geheimnisse erwarten, sondern ich bitte Euch bloß darum, weil ich nicht weiß, in welche Berlegenheiten mich etwa künftig Euer Mangel an Berschwiegenheit sezen dürfte.

Wißt alfo, bag ich fein Deufcher bin, fonbern ich bin aus einer edlen italienischen Familie entsproffen, mein Name ift Roberigo. Meine Eltern gaben mir eine febr freie Erziehung, mein Bater, ber mich übermäßig liebte. fah mir in allen Wildheiten nach, und als ich baber alter wurde und er mit feinem guten Rathe nachkommen wollte, war es natürlich, bag ich auf feine Worte gar nicht achtete. Seine Liebe ju mir erlaubte ihm aber nicht, gu ftrengern Mitteln als gelinden Berweifen feine Buflucht zu nehmen, und barüber wurde ich mit jedem Tage wil= ber und ausgelaffener. Er fonnte es nicht verbergen, bag er über meine unbefonnenen Streiche mehr Bergnugen und Bufriebenheit ale Rummer empfand, und bas machte mich in meinem feltfamen Lebenslaufe nur befto ficherer. Er war felbft in feiner Jugend ein wilber Buriche gewesen, und baburch hatte er eine Borliebe für folche Lebensweife behalten, ja er fab in mir nur feine Jugend glangend wieber aufleben.

Bas mich aber mehr als alles übrige bestimmte und begeisterte, war ein junger Mensch von meinem Alter, der sich Ludoviko naunte, und bald mein vertrautester Freund wurde. Wir waren unzertrennlich, wir streiften in Nomanien, Calabrien und Oberitalien umber, denn die Reisesucht,

bas Berlangen, frembe Gegenden zu febn, bas in und bei= ben fast gleich ftart mar, batte uns querft an einanber gefnuvit. 3d habe nie wieber einen fo munderbaren Menschen gesehn, als biesen Ludovito, ja ich fann wohl fagen, daß mir ein folder Charafter auch vorher in ber Imagination nicht als möglich vorgekommen war. Immer eben fo heiter als unbefonnen, auch in ber verbrieße lichften Lage froblich und voll Muth: jebe Belegenbeit er= griff er, die ibn in Verwirrung bringen fonnte, und feine größte Freude beftand barin, mich in Roth ober Gefahr gu verwickeln, und mich nachber ftecken gu laffen. Dabei war er so unbeschreiblich gutmuthig, bag ich niemals auf ihn gurnen fonnte. Go vertraut wir mit einander maren, hat er mir boch niemals entbedt, wer er eigentlich fei, welcher Familie er angebore, fo oft ich ibn barum fragte, wies er mich mit ber Untwort gurud: bag mir bergleichen völlig gleichgültig bleiben muffe, wenn ich fein wirklicher Freund fei. Dit verließ er mich wieder auf einige Woden, und ichwärmte für fich allein umber, bann erzählten wir uns unfre Abentbeuer, wenn wir uns wieberfanben.

So giebt es boch noch so vernünftige Menschen in ber Welt! siel Audolph heftig aus, wahrlich, das macht mir ganz neue Lust, in meinem Leben auf meine Art weister zu leben! D, wie freut es mich, daß ich Cuch habe kennen lernen, fahrt um Gottes Willen in Eurer vortresssellichen Erzählung fort!

Der Nitter lächelte über biese Unterbrechung, und fuhr mit folgenden Worten fort: Es war sast tein Stand, keine Verkleidung zu erdenken, in der wir nicht das Land durchstreift hätten, als Bauern, als Bettler, als Kunstler, oder wieder als Grafen zogen wir umher, als Spielleute musicirten wir auf Hochzeiten und Jahrmärkten, ja der

muthwillige Ludovifo verschmähte es nicht, zuweilen als eine artige Zigeunerin herumzuwandern, und den Leuten, befonders ben hübschen Mädchen, ihr Glück zu verfündigen. Bon ben lächerlichen Drangsalen, die wir oft überstehen mußten, so wie von den verliebten Abentheuern, die und ergözten, laßt mich schweigen, denn ich wurde Euch in der That ermüden.

Gewiß nicht, fagte Anbolph, aber macht es, wie es Euch gefällt, benn ich glaube felbst, Ihr würdet über bie Mannigfaltigkeit Eurer Erzählungen mude werben.

Bielleicht, faate ber Mitter. Bon meinem Freunde glaubte ich heimlich, bag er feinen Eltern entlaufen fei, und fich nun auf gut Gluck in ber Welt herumtreibe. Alber bann fonnte ich wieder nicht begreifen, bag es ihm fast niemals an Gelbe fehle, mit bem er verschwenderisch und unbeschreiblich großmuthig umging. Fast fo oft er mich verließ, tam er mit einer reichen Borfe guruck. Unfre größte Aufmerksamkeit war auf die fconen Daochen aus allen Stanben gerichtet; in furger Beit mar unfre Befanntichaft unter biefen außerorbentlich ausgebreitet, wo wir uns aufhielten, wurden wir von ben Eltern ungern gefebn, nicht felten murben wir verfolgt, oft entgin= gen wir nur mit genauer Hoth ber Rache ber beleibigten Liebhaber, ben Rachstellungen ber Dläden, wenn wir fie einer neuen Schönheit aufopferten. Aber biefe Wefährlichfeiten waren eben bie Burge unfres Lebens, wir vermieben mit gutem Willen feine.

Die Reiselust ergriff meinen Freund oft auf eine so gewaltsame Beise, daß er weber auf die Bernunft, noch selber auf meine Einwürfe hörte, der ich doch Thor gern genug war. Nachdem wir Italien genug zu kennen glaubsten, wollte er plözlich nach Afrika übersezen. Die Sec

war von ben Corfaren fo beunruhigt, bag fein Schiff gern überfubr, aber er lachte, als ich ibm davon ergablte, er zwang mich beinabe, fein Begleiter zu fenn, und wir fcbifften mit gludlichem Binbe fort. Er ftanb auf bem Berbecke und jang verliebte Lieber, alle Matrofen waren ihm gut, jedermann brangte fich zu ihm, Die afrifanische Rufte lag fcon vor uns. Ploglich entbedten wir ein Schiff, bas auf uns zufegelte, es maren Seerauber. Dach einem hartnädigen Gefechte, in welchem mein Freund Bunder ber Tapferfeit that, murben wir erobert und ge= fangen fortgeführt. Ludovifo verlor feine Munterfeit nicht, er verspottete meinen Rleinmuth, und bie Corfaren betheuerten, bag fie noch nie einen fo tollfühnen Wage= hals gefeben hatten. Bas foll mir bas Leben? faate er bagegen in ihrer Sprache, die wir beibe gelernt hatten, beute ift es ba, morgen wieder fort; jedermann fei frob, fo hat er feine Pflicht gethan, feiner weiß, mas morgen ift, feiner bat bas Angeficht ber zufünftigen Stunde ge= febn. Spotte über bie Falten, über bas Burnen, bas uns Saturn oft im Borüberfliegen vorhalt, ber Alte wird fchon wieder gut, er ift macker, und lachelt endlich über feine eigne Berfpottung, er bittet Guch, wie Alte Rindern thun, nachher feine Unfreundlichkeit ab. Seute mir, morgen Dir: wer Glud liebt, muß auch fein Unglud willtommen beißen. Das gange Leben ift nicht ber Sorge werth.

So stand er mit seinen Ketten unter ihnen, und mahr= lich! ich vergaß über seinen Gelbenmuth mein eignes Elend. — Wir wurden an's Land gesezt und als Skla= ven verkauft: noch als wir getrennt wurden, nickte Ludo= vito mir ein freundliches Lebewohl zu.

Wir arbeiteten in zwei benachbarten Garten, ich ver- \
Ior in meiner Durftigfeit, in biefer Unterjochung allen

Muth, aber ich hörte ihn aus ber Ferne seine gewöhnlischen Lieder singen, und wenn ich ihn einmal fah, war er so freundlich und vergnügt, wie immer. Er that gar nicht, als wäre etwas Besondres vorgefallen. Ich konnte innerlich über seinen Leichtsinn recht von Herzen böse seyn, und wenn ich dann wieder sein lächelndes Gesicht vor mir sah, war aller Zorn verschwunden, alles vergessen.

Nach acht Wochen steckte er mir ein Briefchen zu, er hatte andre Christensklaven auf seine Seite gebracht, sie wollten sich eines Fahrzeugs bemächtigen und barauf entssiehen: er meldete mir, daß er mich mitnehmen wolle, wenn dieser Borsatz gleich seine Flucht um vieles erschwere; ich solle den Muth nicht verlieren.

3d verließ mich auf fein gutes Glud, bag uns ber Borfat gelingen werbe. Wir famen in einer Nacht am Ufer ber Gee gusammen, mir bemächtigten uns bes fleinen Schiffe, ber Wind war une anfange gun= ftig. Wir waren fcon tief in's Meer hinein, wir glaub= ten und bald ber italienifden Rufte zu nabern, ale fich mit bem Unbruche bee Morgens ein Sturm erhob, ber immer ftarfer wurde. 3ch rieth, an's nachfte Land gurudgufahren, um uns bort zu verbergen, bis fich ber Sturm gelegt hatte, aber mein Freund war andrer Dleinung, er glaubte, wir fonnten bann von unfern Seinden entbedt werden, er fchlug vor, daß wir auf der Gee bleiben, und une lieber ber Gitabe bes Sturme überlaffen follten. Seine leberredung brang burch, wir zogen alle Geogel ein, und fuchten und fo viel ale möglich zu erhalten, benn wir fonnten überzeugt feyn, baß bei biefem Ungewitter uns Niemand verfolgen wurde. Der Bind brebte fich, Sturm und Donner nahmen gu, bas emporie Dleer warf uns balb bis in die Bolten, bald verschlang uns der Abgrund. Alle verließ der Muth, ich brach in Klagen aus, in Vorwürse gegen meinen Freund. Ludoviko, der bis dahin unab- lässig gearbeitet und mit allen Elementen gerungen hatte, wurde nun zum erstenmale in seinem Leben zornig, er erzirst mich und warf mich im Schiffe zu Boden. Bist Du, Elender, rief er aus, mein Freund, und unterstehst Dich zu klagen, wie die Sklaven dort? Roderigo, sei munter und fröhlich, das rath' ich Dir, wenn ich Dir gewogen bleiben soll, denn wir können in's Teusels Namen nicht mehr als sterben! Und unter diesen Worten sezte er mir mit derben Faustschlägen dermaßen zu, daß ich bald alle Besinnung verlor, und den Donner, die See und den Sturm nicht mehr vernahm.

Als ich wieder zu mir kam, sah ich Land vor mir, ber Sturm hatte sich gelegt, ich lag in ben Armen meisnes Freundes. Bergieb mir, sagte er leutselig, wir sind gerettet, dort ist Italien, Du hättest den Muth nicht verslieren sollen. — Ich gab ihm die Hand, und nahm mir im Herzen vor, den Menschen künstig zu vermeiden, der meinem Glücke und Leben gleichsam auf alle Weise nachstellte; aber ich hatte meinen Vorsatz schon vergessen, noch ehe wir an's Land gestiegen waren, denn ich sah ein, daß er mein eigentliches Glück sei.

Nubolph, ber mit ber gespanntesten Aufmerksamkeit zugehört hatte, konnte sich nun nicht länger halten, er sprang heftig auf, und rief: Nun, bei allen Seiligen, Euer Freund ist ein wahrer Teufelskerl! Wie lumpig ist alles, was ich erlebt habe, und worauf ich mir wohl manchmal etwas zu Gute that, gegen diesen Menschen! Ich muß ihn kennen lernen, wahrhaftig, und sollte ich nach dieser Seltenheit bis an's Ende der Welt laufen!

Wenn er nur noch lebt, antwortete Roberigo, benn

nun ift es fcon langer ale ein Jahr, bag ich ihn nicht gegeben babe. 3ch babe Euch Diefen Borfall nur barunt weitläuftiger ergablt, um Gud, einigermaßen einen Begriff von feinem Charafter ju geben. Meine Eltern priefen fich glücklich, als fie mich wiederfaben, aber Ludovito hatte mich bald wieder in neue Abentheuer verwickelt. Ich wollte Die Schweig und Deutschland befuchen, er wollte ohne meine Gefellichaft eine andre Reife unternehmen, es war nichts geringeres, als bag er nach Alegypten geben wollte, bie feltfamen uralten Byramiden, bas wunderbare rothe Dleer, Die Sandwuffen mit ihren Sphinzen, ber fruchtbare Dil, diese Gegenstände, von benen man ichon in ber Rind= heit so viel bort, waren es, bie ibn borthin riefen. Unfer Abschied war überaus zärtlich, er versprach mir, in einem Jahre nach Stalien gurudgutommen; ich nahm auf eben fo lange von meinen Eltern Urlaub, und trat meine Reife nach Deutschland an.

Ich fühlte mich ohne meinen Gefährten recht einsam und verlassen, der Muth wollte sich aufangs gar nicht einstellen, der mich sonst aufrecht gehalten hatte. Die hoben Gebirge der Schweiz und in Tyrol, die surchtbare Majestät der Natur, alles stimmte mich auf lange Zeit traurig, ich bereute es oft, ihm nicht wider seinen Willen gefolgt zu sehn und an seinem Wahnsinne Theil zu nehmen. Einigemal war ich im Begriff, zu meiner Familie zurückzutehren, aber die Sucht, ein sernes Land, fremde Menschen zu sehn, trieb mich wieder vorwärts, auch die Schaam, einer Lebensart untren zu werden, die bis dahin mein höchstes Glück ausgemacht hatte. Ich will Euch die einzelnen Borfälle verschweigen, und mich zu der Begebenheit wenden, die Ursache ist, dass Ihr mich hier angetroffen.

Nach manchen luftigen Abentheuern, nach manden angenehmen Bekanntichaften langte ich in ber Gegend bes Schloffes an, wo Ihr gekannt feib. 3ch fag auf einer Unbobe und überdachte die Mannigfaltigkeiten meines Le= benslaufs, als eine frohliche Jagbmufif mich aufmerkfam machte. Gin Bug von Jägern fam naber, in ihrer Ditte eine fcone Dame, bie einen Falten auf ber Sand trug; Die Ginfamfeit, ihr ichimmernber Angug, alles trug bagu bei, fie ungemein reizend barzuftellen. Dleine Ginne maren gefangen genommen, ich fonnte bie Augen nicht von ihr abwenden: alle Schönheiten, bie ich fonft gefehn hatte, fchienen mir gegen biefe alltäglich, es war nicht biefer und jener Rug, ber mich an ihr entzückte, nicht ber Buche, nicht bie Farbe ber Wangen ober ber Blick ber Mugen, fondern auf geheimnifvolle Weife alles bies zusammen. Es war ein Gefühl in meinem Bufen, bas ich bis babin noch nicht empfunden hatte, es burchdrang mich gang, nur fie allein fab ich in ber weiten Welt, jenfeit ihres Befites lag fein Bunfch mehr in ber Welt.

Ich suchte ihre Bekanntschaft, ich verschwieg ihr meisnen Namen. Ich fand sie meinen Wünschen geneigt, ich war auf dem höchsten Gipfel meiner Seligkeit. Wie arm kam mir mein Leben bis dahin vor, wie entsagte ich als len meinen Schwärmereien! Der Tag unster hochzeit war sestigefezt!

D, meine Freunde, ich kann Euch nicht beschreiben, ich kann sie selber nicht begreifen, die wunderbare Veransberung, die nun mit mir vorging! Ich sah ein bestimmtes Glück vor mir liegen, aber ich war an diesem Glücke sesseschwiedet: wie wenn ich in Meeresstille vor Anker läge, und nun fabe, wie Mast und Seegel vom Schiffe

heruntergefchlagen wurben, um mich hier, nur hier ewig. festzuhalten.

D, fuge Reifeluft! fagte ich zu mir felber, geheim= nifreiche Ferne, ich werbe nun von Euch Abschied nehmen und eine Seimath bafur befigen! Loct mich nicht mehr weit weg, benn alle Eure Tone find vergeblich, ibr gie= henden Bogel, bu Schwalbe mit beinen lieblichen Gefangen, bu Lerche mit beinen Reifeliedern! Reine Stäbte. feine Dorfer werben mir mebr mit ibren alanzen= ben Fenftern entgegenblicken, und ich werbe nun nicht mehr benten: Welche weibliche Geftalt fteht bort binter ben Borhangen, und fieht mir ben Berg berauf entgegen? Bei feinem fremiben liebreigenben Gefichte barf mir nun mehr einfallen: Wir werben bekannter mit einander werben, diefer Bufen wird vielleicht am meinigen ruhn, biefe Lippen werben vielleicht mit meinen Ruffen vertraut feyn.

Mein Gemüth warb hin- und zurückgezogen, häusliche heimath, räthselhafte Fremde; ich stand in der Mitte,
und wußte nicht, wohin. Ich wünschte, die Gräsinn möchte
mich weniger lieben, ein Anderer möchte mich aus ihrer
Gunst verbrängen, dann hätte ich sie zürnend und verzweiselt verlassen, um wieder untherzustreisen, und in den
Bergen, im Thalschatten, den frischen, lebendigen Geist
wiederzusuchen, der mich verlassen hatte. Aber sie hing
an mir mit alem Feuer der ersten Liebe, sie zählte die
Minnten, die ich nicht bei ihr zugebracht: sie haberte mit
meiner Kälte. Noch nie war ich so geliebt, und die Külle
meines Glücks übertäubte mich. Sehnsüchtig sah ich sedem Wandersmann nach, der auf der Laudstraße vorüberzog; wie wohl ist Dir, sagte ich, daß Du Dein ungewisses Glück noch suchst! ich habe es gesunden!

Ich ritt aus, um mich zu sammeln. Ich hielt mir in der Einsamkeit meinen Undank vor. Was willst Du in der Welt als Liebe? so redete ich mich selber an; siehe, sie ist Dir geworden, sei zufrieden, begnüge Dich, Du kannst nicht mehr erobern: was Du in einsamen Abenden mit aller Sehnsucht des Herzens erwünschtest, wonach Du in Wäldern jagtest, was die Bergströme Dir entgegensangen, dies unnennbare Glück ist Dir geworden, ist wirklich Dein, die Seele, die Du weit umher gesucht, ist Dir entgegen gefommen.

Wie fam es, bag bie Dorfer mit ihren fleinen Sau= fern fo feltfamlich vor mir lagen? daß mir jebe Beimath ju enge und beschränft bunfte? Das Abendroth ichien in die Belt hinein, ba ritt ich vor einem niedrigen Bauernhause vorbei, auf bem Sofe ftand ein Brunnen, bavor war ein Mägdlein, bas fich budte, ben ichweren gefüllten Eimer heraufzuziehen. Gie fab zu mir herauf, indem ich ftillhielt, ber Abendichein lag auf ihren Wangen, ein fnap= pes Mieber fchloß fich traulich um ben fconen vollen Bufen, beffen genaue Umriffe fich nicht verbergen liegen. Wer ift fie? fagte ich zu mir, warum bat fie Dich betrachtet? Ich grußte, sie banfte und lächelte. 3d ritt fort, und rettete mich in bie Dammerung bes Walbes binein: mein Berg flopfte, als wenn ich bem Tobe entgegen ginge, als mir bie Lichter aus bem Schloffe entgegen= glangten. Gie wartet auf Dich, fagte ich zu mir, freundlich hat fie bas Abendeffen bereitet, fie forgt, bag Du mube bift, fie trodnet Dir bie Stirn. Dein, ich liebe fie, rief ich aus, wie fie mich liebt.

In ber Nacht tonte ber Lauf ber Bergquellen in mein . Dhr, die Winde raufchten burch die Baume, ber Mond

ftieg berauf und ging wieder unter: alles, die gange Ratur in freier, willführlicher Bewegung, nur ich mar ge= feffelt. Die Sonne mar noch nicht aufgegangen, als ich wieder burch bas Dorf ritt, es traf fich, bag bas Mabchen wieder am Brunnen fand: ich war meiner nicht mehr mächtig. Ich flieg vom Pferbe, fie mar gang allein. fie antwortete fo freundlich auf alle meine Fragen, ich mar in meinem Leben jum erftenmal mit einem Beibe verlegen, ich machte mir Vorwurfe, ich wußte nicht, mas ich fprach. Reben ber Thur bes Saufes mar eine bichte Laube, wir fegten und nieber; bie fconften blauen Augen faben mich an, ich konnte ben frifden Lippen nicht wiberfteben, Die gum Ruß einluden, fie mar nicht ftrenge gegen mich, ich vergaß bie Stunde. Nachdenfend ritt ich gurud, ich wußte nun bestimmt, bag ich in biefer Ginschränfung, in ber Che mit ber schonen Gräfinn nicht glücklich fenn wurde. 3ch hatte es fonft oft belacht, bag man mit bem gewechselten Dinge bie Freiheit fortschenfte, jegt erft ver= ftand ich ben Ginn biefer Rebensart. 3ch vermieb bie Gräfinn, ihre Schonheit loctte mich wieber an, ich verachtete mich, daß ich zu keinem Entschluffe fommen konnte. Sochzeitstag war indeß gang nabe berangerucht, meine Brant machte alle Unftalten, ich horte immer fcon von ben fünftigen Ginrichtungen fprechen; mein Berg fclug mir bei jebem Worte.

Man erzählt, baß man vor bem lezten Unglich bes Martus Antonius wunderbare Tone wie von Inftrumenten gehört habe, wodurch fein Schutgott herfules von ihm Abschied genommen: so hört' ich in jedem Lerchengesange, in jedem Klang einer Trompete, jeglichen Instruments das Gind, das mir feinen Abschied wehmuthig zu-

rief. Immer lag mir die gründämmernde Laube im Sinne, bas blaue Auge, der volle Bufen. Ich war entschlossen. Mein, Ludoviko, rief ich aus, ich will Dir nicht untreu werden, Du sollst mich nicht als Sklav wiedersinden, nachdem Du mich von der ersten Kette losgemacht hast. Soll ich ein Chemann werden, weil ich liebte? Seltsame Folge!

Ich nahm Abschied von ihr, ich verstedte mich in bie Kleidung eines Mönchs, so streifte ich umber, und so traf ich auf jenen Bilbhauer Bolz, der eben aus Italien zu-rückfam.

Ich glaubte in ihm einige Züge von meinem Freunde anzutressen, und entdeckte ihm meine feltsame Leidenschaft. Er ward mein Begleiter. Wie genau lernte ich nun Laube, Haus und Garten meiner Geliebten kennen! Wie oft sahen wir da in den Nachtstunden Arm in Arm gesschlungen, indem uns der Bollmond in's Gesicht schien! In der Kleidung eines gemeinen Bauern machte ich auch mit den Eltern Bekanntschaft, und schmeckte nun nach lansger Zeit wieder die Süßigkeiten meiner sonstigen Lesbensweise.

Dann brach ich plözlich wieder auf; nicht weit von hier wohnt ein schönes Mädchen, die die Eltern dem Moster bestimmt haben, sie beweint ihr Schickfal. Ich war bereit, sie in dieser Nacht zu entführen; ich vertraute dem Gefährten meinen Plan, dieser Tückische, der sie ansbetet, lockt mich hierher in den dichten Wald, und versetzt mir heimlich diese Wunde. Darauf verließ er mich schnell. Seht, das ist meine Geschichte.

Unaufhörlich schwebt das Bild ber Gräfinn nun vor meinen Augen. Soll ich sie lassen? kann ich sie wies XVI. Band.

berfinden? foll ich einem Wefen mein ganzes Leben opfern?

Franz fagte: Eure Geschichte ift seltsam, die Liebe heilt Euch vielleicht einmal, daß Ihr Euch in der Beschränkung durchaus glücklich fühlt, denn noch habt Ihr die Liebe nicht gefannt.

Du bift zu voreilig, mein Freund, fagte Florestan, nicht alle Menschen sind wie Du, und genau genommen, weißt Du auch noch nicht einmal, wie Du beschaffen bift.

Der Einsiedler fam, um nach ber Wunde bes Ritters zu fehn, die fich fehr gebeffert hatte.

Franz Sternbald fuchte ben Nitter wieder auf, nachbem Florestan ihn verlassen hatte, und sagte: Ihr seid vorher gegen meinen Freund so willfährig gewesen, daß. Ihr mich dreist gemacht habt, Euch um die Geschichte jenes alten Mannes zu bitten, bessen Ihr an dem Morgen erwähntet, als wir uns hinter Strafburg trafen.

So viel ich mich erinnern kann, sagte ber Nitter, will ich Euch erzählen. — Auf einer meiner einsamen Wanderungen kam ich in ein Gehölz, das mich bald zu zwei einsamen Velsen führte, die sich wie zwei Thore gegenüberstanden. Ich bewunderte die seltsame Symmetrieder Natur, als ich auf einen schönen Baumgang ausmerksam wurde, der sich hinter den Velsen eröffnete. Ich ging hindurch, und sand einen weiten Plat, durch den die Allee von Bäumen gezogen war, ein schöner heller Bach sloß auf der Seite, Nachtigallen sangen, und eine schöne Ruhe lud mich ein, mich niederzusezen und auf das Mätsschern einer Vontaine zu hören, die aus dichtem Gebüscherausplanderte.

Ich faß eine Weile, als mich ber liebliche Ton einer harfe aufmerksam machte, und als ich mich umfah, ward ich die Bufte Aciost's gewahr, die über einem kleinen Alstar erhaben ftand, unter dieser spielte ein schöner Jüngling auf bem Instrumente.

Sier wurde bie Ergählung bes Ritters burch einen fonderbaren Borfall unterbrochen.

## Viertes Buch.

## Erftes Rapitel.

In ber Rlause entstand ein Geräusch und Gezänk, gleich barauf sah man den Eremiten und Bilgrim beide erhitt heraustreten, aus dem Walde kam ein großer ansehnlicher Mann, auf den Noderigo sogleich hinzueilte, und ihn in seine Arme schloß. D, mein Ludoviko! rief er aus, bist Du wieder da? Wie kömmst Du hierher? geht es Dir wohl? bist Du noch wie sonst mein Freund?

Jener konnte vor bem Entzücken Noberigo's immer noch nicht zu Borte kommen, indessen die heiligen Danner in ihrem eifrigen Gezänk fortsuhren. Da Florestan
ben Namen Ludoviko nennen hörte, verließ er auch Sternbald, und eilte zu ben beiben, indem er aufrief: Gott sei gedankt, wenn Ihr Ludoviko seid! Ihr seid uns hier in
ber Einsamkeit unaussprechlich willkommen!

Lubovito umarmte feinen Freund, indem Sternbald voller Erstaunen verlaffen ba ftand, bann fagte er luftig: Mich freut es, Dich zu febn, aber wir muffen boch bort bie ftreitenben Bartheien aus einander bringen.

Alls sie den fremden schönen Mann auf sich zukommen fahen, der ganz so that, als wenn es seine Sache seyn müßte, ihren Zwist zu schlichten, ließen sie freiwillig von einander ab. Sie waren von der edlen Gestalt wie bezaubert, Noderigo war vor Freude trunken, seinen Freund wieder zu besizen, und Florestan konnte kein Auge von ihm verwenden. Was haben die beiden heiligen Männer gehabt? fragte Ludoviko.

Der Cremit fing an, feinen Unftern zu erzählen. Der Pilger sei berfelbe, ber seine Geliebte geheirathet habe, biese Entbeckung habe sich unvermuthet mahrend ihrer Gebete hervorgethan, er sei barüber erbittert worben, baß er nun noch zum Ueberfluß seinem ärgsten Feinde Gerberge geben mußte.

Der Bilgrim verantwortete fich bagegen; baß es feine Schuld nicht fei, baß jener gegen bie Gaftfreiheit gehan= belt und ihn mit Schimpfreden überhäuft habe.

Luboviko sagte: Mein lieber Bilger, wenn Dir die Großmuth recht an die Seele geheftet ist, so überlaß senem eifrigen Liebhaber Deine bisherige Frau, und bewohne Du seine Klause. Vielleicht, daß er sich baso hierher zurücksehnt, und Du dann gewiß nicht zum zweitenmale den Tausch eingehen wirst.

Rudolph lachte laut über ben wunderlichen Zank und über diese lustige Entscheidung. Franz aber erstaunte, daß Einsiedler, heilige Männer so unheiligen und gemeinen Leidenschaften, als dem Zorne, Raum verstatten könnten. Der Bilgrim war gar nicht Willens, seine Frau zu verlaffen, um ein Waldbruder zu werden, der Eremit schämte sich seiner Heftigkeit.

Alle Partheien waren ausgeföhnt, und fie sezten sich imit friedlichen Gemuthern an bas fleine Mittagsmahl.

Du haft Dich gar nicht verändert, fagte Roderigo.

Und muß man sich benn immer verändern? rief Luboviso auß; nein, auch Aeghpten mit seinen Byramiden und seiner heißen Sonne kann mir nichts anhaben. Nichts ist lächerlicher, als die Menschen, die mit ernsthaftern Gessichtern zurücksommen, weil sie etwa entsernte Gegenden gesehn haben, alte Gebäude und wunderliche Sitten. Was ist es denn nun mehr? Nein, mein Noverigo, hüte Dich vor dem Anderswerden, denn an den meisten Menschen ist die Jugend noch das Beste, und was ich habe, ist mir auf jeden Fall lieber, als was ich erst bekommen soll. Eine Wahrheit, die nur bei einer Frau eine Ausnahme leidet. Nicht wahr, mein lieber Bilgrim? Du selbst kömmst mir aber etwas anders vor.

Und wie fieht es benn in Aegypten? fragte Florestan, ber gern mit bem feltsamen Fremben bekannter werben wollte.

Die alten Sachen stehn noch immer am alten Fleck, fagte jener, und wenn man bort ist, vergist man, daß man sich vorher' darüber verwundert hat. Man ist dann so eben und gewöhnlich mit sich und allem außer sich, wie mir hier im Walde ist. Der Mensch weiß nicht, was er will, wenn er Sehnsucht nach der Fremde fühlt, und wenn er dort ist, hat er nichts. Das Lächerlichste an mir ist, daß ich nicht immer an demselben Orte bleibe.

Sabt Ihr bie feltsamen Runftsachen in Angenschein genommen? fragte Frang befcheiben.

Was mir vor die Augen getreten ift, fagte Audovito, habe ich ziemlich genau betrachtet. Die Sphinre fehn unfer eins mit gar munderlichen Augen an, fie stehn aus bem fernen Alterthum gleichfam spöttisch da, und jragen: Wo bist Du her? was willst Du hier? Ich habe in ih-

rer Gegenwart meiner Tollfühnheit mich mehr geschämt, als wenn vernünftige Leute mich tabelten, ober anbre mittlern Alters mich lobten.

D, wie gern möchte ich Ener Gefährte gewesen fenn! rief Franz aus, die Gegenden wirklich und mahrhaftig zu febn, bie ichon in ber Imagination unfrer Kindheit por uns ftehn, bie Derter gu befuchen, Die gleichsam bie Wiege ber Menschheit find. Run bem wunderbaren Laufe Des alten Mils zu folgen, von Ruinen in frember, schauer= licher, halbverständlicher Sprache angerebet zu werben, Sphinre im Sande, bie boben Abramiben, Memnons mun= berfame Bilbfaule, und immer bas Gefühl ber alten Geschichten mit sich berumzutragen, noch einzelne lebenbe Laute aus ber lanaft entflobenen Selbenzeit zu vernehmen, über's Meer nach Griechenland binüberzublicken, gu traumen, wie bie Borwelt aus bem Staube fich wieder emporgearbeitet, wie wieder griechische Flotten landen, - o. alles bas in unbegreiflicher Gegenwart nun vor fich zu haben, fonnt Ihr gegen Guer Glud wirklich fo unbant= bar febn? -

Ich bin es nicht, fagte Luboviko, und mir sind biese Empsindungen auch oft auf den Bergen, an der Seeküste durch die Brust gegangen. Oft faßte ich aber auch eine Handvoll Sand, und bachte: Warum bist Du nun so mühsam, mit so mancher Gesahr, so weit gereis't, um dies Theilchen Erde zu sehn, das Sage und Geschichte Dir nun so lange nennt? Ist denn die übrige Erde jünger? Darfst Du Dich in Deiner Heimath nicht verwunzdern? Sieh die ewigen Felsen dort an, den Aetna in Sieilien, den alten Schlund des Charybbis. Und mußt Du Dich verwundern, um glücklich zu sehn? — Ich sagte dann zu mir selber: Thor! Thor! und wahrlich, ich vers

achtete in eben bem Augenblide ben Menfchen, ber biefe Ehorheit nicht mit mir hatte begehen fonnen.

Unter mancherlei Erzählungen verstrich auch bieser Tag, ber Einsiedel sagte oft: Ich begreife nicht, wie ich in Eurer Gesellschaft bin, ich bin wohl und sogar lustig, ja meine Lebensweise ist mir weniger angenehm, als bisher. Ihr steckt uns alle mit der Reisesucht an; ich glaubte über alle Thorheiten des Lebens hinüber zu seyn, und Ihr weckt eine neue Lust bazu in mir auf.

Um folgenden Morgen nahmen sie Abschied; ber Bilgrim hatte sich mit bem Ginsiedel völlig verföhnt, sie schieden als gute Freunde. Ludovito führte den Zug an, die übrigen folgten ihm.

Auf bem Wege erkundigte fich Ludovifo nach Stern= balb und feinem Gefährten Floreftan, er lachte über Diefen oft, ber fich alle Dinhe gab, von ihm bemerkt zu merben, Sternbald mar ftill, und begleitete fie in tiefen Ge= banken. Ludoviko fagte zu Frang, als er borte, biefer fei ein Mabler: Mun, mein Freund, wie treibt Ihr es mit Gurer Runft? Ich bin gern in ber Befellichaft von Runft= lern, benn gewöhnlich find es bie wunderlichften Denfchen, and fallen wegen ihrer feltsamen Beschäftigung alle ihre Launen mehr in die Augen, ale bei andern Leuten. 3br Stolz macht einen wunderlichen Contraft mit ihrem übrigen Berhaltniß im Leben, ihre poetifden Begeifterungen tragen fie nur zu oft in alle Stunden über, auch unterlaffen fie es felten, Die Gemeinheit ihres Lebens in ihre Runftbeschäftigungen bineinzunehmen. Gie find fchmeidelnbe Stlaven gegen bie Großen, und boch verachten fie alles in ihrem Stolze, was nicht Rünftler ift. Aus al-Ien diefen Difhelligfeiten entstehen gewöhnlich Charaftere, Die luftig genug in's Muge fallen.

Frang fagte beschämt: 3hr feid ein fehr ftrenger Rich= ter, Gerr Ritter.

Ludovifo fuhr fort: 3ch babe noch wenige Runftler gesehen, bei benen man ce nicht in ben erften Augenblicken bemerkt batte, bag man mit feinen gewöhnlichen Menichen zu thun babe. Fast alle find unnöthig verschloffen und zudringlich offenherzig. Ich habe mich felbst zuweis len geübt, bergleichen Leute barguftellen, und es niemals unterlaffen, Diefe Geltfamkeiten in das bellfte Licht gu ftellen. Es fällt gewiß schwer, Mensch wie die übrigen zu bleiben, wenn man fein Leben bamit zubringt, etwas zu thun und zu treiben, wovon ein jeder glaubt, bag es übermenschlich fei: in jedem Augenblicke zu fühlen, daß man mit bem übrigen Menschengeschlechte eben nicht wei= ter gufammenhange. Diefe Sterblichen leben nur in Tonen, in Beichen, gleichsam in einem Luftreviere wie Feen und Robolde, es ift nur fcheinbar, wenn man fie alaubt bie Erbe betreten zu feben.

Ihr mögt in einiger Sinsicht nicht Unrecht haben, fagte Franz.

Wer sich der Kunst ergiebt, sagte jener weiter, muß das, was er als Mensch ist und seyn könnte, ausopfern. Was aber das schlimmste ist, so suchen jene Leute, die sich für Künstler wollen halten lassen, noch allerhand Seltsamsteiten und auffallende Thorheiten zusammen, um sie recht eigentlich zur Schau zu tragen, als Orden over Ordenstreuz, in Ermangelung dessen, damit man sie in der Ferne gleich erkennen soll, ja sie halten darauf mehr, als auf ihre wirkliche Kunst. Hütet Euch davor, herr Mahler.

Man erzählt boch von manchem großen Manne, fagte Franz, ber von bergleichen Thorheiten frei geblies ben ift.

Mennt mir einige, rief Lubovito.

Sternbald fagte: Zum Beispiel ber eble Mahlergeist Rafael Sanzio von Urbin.

Ihr habt Recht, sagte ber heftige Nitter, und übershaupt, fuhr er nach einem kleinen Nachdenken fort, laßt Euch meine Nebe nicht so fehr auffallen, benn sie brancht gar nicht so ganz wahr zu seyn. Ihr habt mich mit dem einzigen Namen beschämt und in die Flucht geschlagen, und alle meine Worte erscheinen mir nun wie eine Lästezung auf die menschliche Größe. Ich bin selbst ein Thor, bas wollen wir für ausgemacht gelten lassen.

Noberigo fagte: Du haft manche Seiten von Dir felbst geschildert.

Mag fehn, fagte fein Freund, man kann nichts beffers und nichts schlechters thun. Laßt uns lieber von der Runft selber sprechen. Ich habe mir in vielen Stunden gewünscht, ein Mahler zu sehn.

Sternbald fragte: Wie feid Ihr barauf gefommen?

Erstlich, antwortete ber junge Nitter, weil es mir ein großes Bergnügen sehn würde, manche von den Mädchen so mit Farben vor nich hinzustellen, die ich wohl ehemals gekannt habe, dann mir andre noch schönere abzuzeichnen, die ich manchmal in glücklichen Stunden in meinem Gemüthe gewahr werde. Dann erleide ich auch zuweilen recht sonderbare Begeisterung, so daß mein Geist sehr hefetig bewegt ist, dann glaube ich, wenn mir die Geschicklichteit zu Gebote stände, ich würde recht wunderbare und merkwürdige Sachen ausarbeiten können. Seht, mein Kreund, dann würde ich einsame, schanerliche Gegenden abschilbern, morsche zerbrochene Brücken über zwei schrosfen Kelsen, einem Abgrunde hinüber, durch den sich ein Walostrom schäumend brängt: verirrte Wandersleute, des

ren Gewänder im feuchten Binde flattern, furchtbare Räubergeftalten aus bem Sohlwege beraus, angefallene und geplunderte Bagen, Rampf mit ben Reifenden. -Dann wieder eine Gemfenjagt in einfamen, furchtbaren Velfenklippen, die fletternben Jager, bie fpringenben, gejagten Thiere von oben berab, die fdminbelnden Abfturge. Riguren, Die oben auf ichmalen überragenden Steinen Schwindel ausbrucken, und fich eben in ihren Fall ergeben wollen, ber Freund, ber jenen zu Gulfe eilt, in ber Ferne bas rubige Thal. Gingelne Baume und Geftrauche, bie bie Ginfamfeit nur noch beffer ausbrucken, auf die Berlaffenheit noch aufmerkfamer machen. — Doer bann wieder ben Bach und Wafferfturg, mit bem Fifcher, ber angelt, mit ber Muble, Die fich brebt, vom Monde befchienen. Gin Rabn auf bem Waffer, ausgeworfene Debe. - Buweilen fampft meine Imagination, und ruht nicht und giebt fich nicht zufrieben, um etwas burchaus Uner= bortes zu erfinnen und zu Stande zu bringen. Mengerft feltsame Geftalten murbe ich bann hinmablen, in einer verworrenen, fast unverständlichen Berbindung, Figuren, bie fich aus allen Thierarten zusammenfänden und unten wieder in Pflangen endigten: Infetten und Gewürme, bonen ich eine wundersame Alehnlichkeit mit menschlichen Charafteren aufdrucken wollte, fo baß fie Gefinnungen und Leidenschaften possierlich und boch furchtbar außerten; ich murbe bie gange fichtbare Welt aufbieten, aus jedem bas Seltfamfte mablen, um ein Gemählbe zu machen, bas Berg und Sinnen ergriffe, bas Erstaunen und Schauber erregte, und wovon man noch nie etwas Aehnliches ge= febn und gebort batte. Denn ich finbe bas an unfrer Runft zu tabeln, baß alle Meifter ohngefähr nach einem Biele hinarbeiten, es ift alles gut und löblich, aber es ift immer mit wenigen Abanberungen bas Alte.

Franz war einen Augenblick ftumm, bann fagte er: Ihr würdet auf eine eigene Weise bas Gebiet unfrer Kunst erweitern, mit wunderbaren Mitteln bas Bundersbarste erringen, oder in Euren Bemühungen erliegen. Eure Einbildung ist so lebhaft und lebendig, so zahlreich an Gestalt und Ersindung, daß ihr bas Unmöglichste nur ein leichtes Spiel bunkt. D, wie viel billigere Forderungen muß der Künstler aufgeben, wenn er zur wirklichen Arsbeit schreitet!

Hier stimmte ber Bilgrim plözlich ein geiftliches Lied an, benn es war nun die Tageszeit gekommen, an welcher er es nach seinem Gelübde absingen mußte. Das Gespräch wurde unterbrochen, weil alle ausmerksam zuhörten, ohne daß eigentlich einer von ihnen wußte, warum er es that.

Mit bem Schlusse bes Gefanges traten sie in ein annuthiges Thal, in bem eine Seerbe weidete, eine Schallmei tönte herüber, und Sternbalds Gemüth ward so heieter und muthig gestimmt, daß er von freien Stücken Floerestan's Schalmeilied zum Ergözen der übrigen wiedersholte; als er geendigt hatte, stieg der muthwillige Ludowiso auf einen Baum, und sang von oben in den Tönen einer Wachtel, eines Kucluss und einer Nachtigall herunster. Nun haben wir alle unstre Pflicht gethan, sagte er, jezt haben wir es wohl verdient, daß wir uns ausruhen dürsen, wobei uns der junge Florestan mit einem Liede erquicken soll.

Sie fezten fich auf ben Rafen nieber, und Florestan fragte: welcher Inhalt foll benn in meinem Liebe fenn?

Welcher Du willft, antwortete Lubovifo, wenn es Dir

recht ift, gar keiner; wir find mit allem zufrieden, wenn es Dir nur gemüthlich ift, warum foll eben Inhalt den Inhalt eines Gedichts ausmachen?

Rubolph fang:

Durch ben himmel zieht ber Bögel Zug, Sie find auf Manderschaft begriffen, Da hört man gezwitschert und gepfiffen Bon Groß und Klein ber Melodien genug.

Der Kleine singt mit feiner Stimm', Der Große krachzt gleich wie im Grimm Und ein'ge stottern, andre schnarren, Und Drossel, Gimpel, Schwalbe, Staaren,

Sie wiffen alle nicht, was fie meinen, Sie wiffen's wohl und fagen's nicht, Und wenn fie auch zu reben scheinen, Ift ihr Gerebe nicht von Gewicht.

— "Holla! warum seib Ihr auf ber Reise?" — Da ist nun einmal unsre Weise. — "Warum bleibt Ihr nicht zu jeglicher Stund?" — Die Erd' ist allenthalben rund.

Auf die armen Lerchen wird Jagd gemacht, Die Schnepfen gar in Dohnen gefangen, Dort find die Böglein aufgehangen, An keine Ruckfahrt mehr gebacht.

— Ist bas bie Art mit uns zu sprechen? Uns armen Bögeln ben Hals zu brechen? — "Berständlich ist boch biese Sprache, So ruft ber Mensch, sie bient zur Sache, In allen Natur die Sprache regiert, Das eins mit dem andern Kriege führt, Man dann am besten raisonnirt und beweis't, Wenn eins vom andern wird aufgespeis't: Die Ströme sind im Weere verschlungen, Bom Schicksal wieder der Mensch bezwungen, Den tapfersten Magen hat die Zeit, Ihr nimmermehr ein Essen gerent, Doch wie von der Zeit eine alte Fabel besagt Macht auf sie das jüngste Gericht einst Jagd. Ein' andre Speise giebt's nachher nicht, Heißt wohl mit Recht das lezte Gericht.

Nubolph fang biese tollen Verse mit so lächerlichen Bewegungen, daß sich keiner des Lachens enthalten konnte. Alls der Bilgrim wieder ernsthaft war, sagte er sehr feier-lich: Verzeiht mir, man wird unter Euch wie ein Trunskener, wenn Ihr mich noch lange begleitet, so wird aus meiner Pilgerschaft gleichsam eine Narrenreise.

Man verzehrte auf ber Wiefe ein Mittagsmahl, bas fie mitgenommen hatten, und Luboviko wurde nicht müde, sich bei Noberigo nach allerhand Neuigkeiten zu erkundigen. Noberigo verschwieg, ob aus einer Art von Schaam, oder weil er vor ben beiden die Erzählung nicht wiedersholen mochte, seine eigne Geschichte. Er kam burch eisnen Zufall auf Luthern und die Neformation zu sprechen.

D, schweig mir davon, rief Ludoviso aus, benn es ift mir ein Berdruß zu hören. Jedweder, der sich für klug hält, nimmt in unsern Tagen die Barthei dieses Mannes, der es gewiß gut und redlich meint, der aber boch immer mit seinen Ideen nicht recht weiß, wo er hin-aus will.

3hr erftannt mich! fagte Frang.

Ihr feid ein Deutscher, fuhr Ludovito fort, ein Murn= berger, es nimmt mich nicht Bunder, wenn 3hr Euch ber guten Sache annehmt, wie fie Guch wohl erscheinen muß. Ich glaube auch, bag Luther einen mahrhaft gros Ben Geift hat, aber ich bin ihm barum boch nicht gewo= gen. Es ift folimm, bag bie Menfchen nichts einreißen fonnen, nicht die Wand eines Sofe, ohne gleich barauf Luft zu friegen, ein neues Gebande aufzuführen. Wir haben eingefehn, bag Irren möglich fei, nun irren wir lieber noch jenfeits, als in ber geraben lieblichen Strafe gu bleiben. 3ch febe fcon im Boraus die Beit fommen, Die bie gegenwärtige Beit fast nothwendig hervorbringen muß, wo ein Mann sich schon fur ein Bunder seines Jahrhunderts halt, wenn er eigentlich nichts ift. Ihr fangt an zu untersuchen, wo nichts zu untersuchen ift, Ihr taftet bie Göttlichkeit unfrer Religion an, die wie ein wunderbares Gedicht vor uns ba liegt, und nun einmal feinem andern verftändlich ift, als ber fie verfteht: bier wollt 3hr ergrübeln und widerlegen, und fonnt mit al-Iem Trachten nicht weiter vorwärts bringen, als es bem Blödfinne auch gelingen wurde, ba im Gegentheil bie bo= bere Bernunft fich in ber Untersuchung wie in Megen murbe gefangen fublen, und lieber bie eble Poefie glauben, als fie ben Unmundigen erklären wollen.

D, Martin Luther! feufzte Frang, Ihr habt ba ein fuhnes Wort über ihn gesprochen.

Lutovifo sagte: Es geht eigentlich nicht ihn an, auch will ich die Migbräuche des Zeitalters nicht in Schutz nehmen, gegen die er vornehmlich eifert, aber mich dunkt doch, daß diese ihn zu weit führen, daß er nun zu ängst= lich strebt, das Gemeine zu sondern, und darüber das Evelste mit ergreift. Wie es ben Menschen geht, seine

Nachfolger mögen leicht ihn felber nicht verstehn, und so erzeugt sich statt ber Fülle einer göttlichen Religion eine durre vernünftige Leerheit, die alle Gerzen schmachtend zu= rückläßt, der ewige Strom voll großer Bilber und kolossa- ler Lichtgestalten trocknet aus, die durre gleichgültige Welt bleibt zurück und einzeln, zerstückt, und mit ohnmächtigen Kämpfen muß das wieder erobert werden, was verloren ist, das Reich der Geister ist entstohn, und nur einzelne Engel kehren zurück.

Du bift ein Prophet geworben, fagte Roberigo, feht, meine Freunde, er hat die ägpptische Weisheit heimgesbracht.

Wie könnt Ihr nur, fagte ber Pilgrim, fo weise und fo thörichte Dinge in einem Athem fprechen und verrich= ten? Colte man Euch biese frommen Gemuthsbewegun= gen zutrauen? —

Nubolph stand auf und gab bem Luboviso die hand, und sagte: Wollt Ihr mein Freund seyn, ober mich für's Erste nur um Euch bulben, so will ich Euch begleiten, wohin Ihr auch geht, seib Ihr mein Meister, ich will Euer Schüler werben. Ich opfere Euch jezt alles auf, Braut und Bater und Geschwister.

Sabt Ihr Geschwifter? fragte Ludovito.

Zwei Bruder, antwortete Rudolph, wir lieben uns von Kindesbeinen, aber feitbem ich Euch gefehn habe, fühle ich gar feine Sehnsucht mehr, Italien wiederzufehn.

Lubovifo fagte: Wenn ich über irgend etwas in der Welt traurig werben fonnte, fo ware es darüber, daß ich nie eine Schwester, einen Bruder gefannt habe. Mir ist das Glud versagt, in die Welt zu treten, und Geschwister anzutreffen, die gleich dem Herzen am nächsten zugehören. Wie wollte ich einen Bruder lieben, wie hatte ich ihm

mit voller Freude begegnen, meine Geele in die feinige feft hineinwachfen wollen, wenn er ichon meine Rinderfpiele ge= theilt hatte! Aber ich habe mich immer einfam gefunden, \ mein tolles Glud, mein munderliches Lanbichwarmen find mir nur ein geringer Erfat für die Bruderliebe, Die ich immer gefucht habe. Burne mir nicht, Roberigo, benn Du bift mein befter Freund. Aber wenn ich ein Wefen fanbe, in bem ich ben Bater, fein Temperament, feine Lannen wahrnähme, mit welchem Erschrecken ber Freude und bes Entzückens murbe ich barauf zueilen und es in meine brüderlichen Urme fcbliegen! Dich felbft, im mabriten Sinn, fanbe ich in einem folden wieber. - Aber ich habe eine einfame Rindheit verlebt, ich habe niemand weiter gefannt, ber fich um mein Berg beworben batte, und barum fann es mohl fenn, bag ich feinen Menschen auf die mabre Urt zu lieben verftebe, benn burch Ge= fcwifter lernen wir bie Liebe, und in ber Rindheit liebt bas Berg am fcbnften. - Go bin ich hartherzig geworben und muß mich nun felber bem Bufalle verspielen, um bie Beit nur bingubringen. Die fconfte Gebufucht ift mir unbekannt geblieben, fein brüderliches Berg weiß von mir und schmachtet nach mir, ich barf meine Urme nicht in bie weite Welt hineinstrecken, benn es fommt boch feiner meinem schlagenben Bergen entgegen.

Franz trocknete sich die Thränen ab, er unterbrückte sein Schluchzen. Es war ihm, als drängte ihn eine un= sichtbare Gewalt aufzustehn, die Hand des Unbekannten zu fassen, ihm in die Arme zu stürzen und auszurufen: Nimm mich zu Deinem Bruder an! Er fühlte die Ein= samkeit, die Leere in seinem eignen Herzen, Ludoviko sprach die Wünsche aus, die ihn so oft in stillen Stunden ge= ängstigt hatten, er wollte seinen Klagen, seinem Jammer

ben freien Lauf lassen, als er wieber innerlich fühlte: Nein, alle biese Menschen sind mir doch fremd, er kann ja doch nicht mein Bruber werben, und vielleicht würde er nur meine Liebe verspotten.

Unter allerhand Liebern, gegen bie ber anbächtige Gefang bes Bilgers wunderlich abstach, gingen sie weiter. Roberigo fagte: mein Freund, Du hast nun ein paarmal Deines Baters erwähnt, willft Du mir nicht endlich ein=mal feinen Namen fagen?

Und wift Ihr benn nicht, fiel Rudolph hastig ein, baß Euer Freund bergleichen Fragen nicht liebt? Wie könnt Ihr ihn nur damit qualen?

Du fennst mich schon besser, als jener, sagte Lubovito, ich bente, wir sollen gute Kameraben werben. Aber warum ift Dein Freund Sternbald so betrübt?

Sternbald fagte: Soll ich darüber nicht trauern, daß ber Mensch mich nun verläßt, mit dem ich so lange gelebt habe? Denn ich muß nun boch meine Reise fort=
sezen, ich habe mich nur zu lange aufhalten lassen. Ich
weiß felbst nicht, wie es fömmt, daß ich meinen Zweck
saft ganz und gar vergesse.

Man kann seinen Zweck nicht vergessen, fiel Lubeviko ein, weil der vernünftige Mensch sich schon so einrichtet, daß er gar keinen Zweck hat. Ich muß nur lachen, wenn ich Leute so große Anstalten machen sche, um
ein Leben zu führen, das Leben ist dahin, noch ohe siemit den Borbereitungen fertig sind.

Unter folden Gefprächen zogen fie wie auf einem Marsche über Feld, Audolph ging voran, indem er auf seiner Pfeife ein munteres Lied blies, seine Bander flogen vom hnte in der spielenden Luft, in felner Schärpe trug. er einen kleinen Sabel. Ludovito war noch seltsamer ge-

fleidet; sein Gewand war hellblau, ein schönes Schwerdt hing an einem zierlich gewirften Bandelier über seine Schulter, eine goldene Kette trug er um den Hals, sein braunes Haar war lockig. Noderigo folgte in Nittertracht, neben dem der Bilgrim mit seinem Stabe und einsachen Unzuge gut kontrastirte. Sternbald glaubte oft einen selts samen Zug auf einem alten Gemählbe anzusehn.

Es war gegen Abend, ale fie alle febr ermudet ma= ren, und noch ließ fich feine Stabt, fein Dorf antreffen. Sie wünschten wieder einen gutmuthigen ftillen Ginfiedel gu finden, der fie bewirthete, fie borchten, ob fie nicht Glodenschall vernähmen, aber ihre Bemuhung war ohne Erfolg. Ludovito ichlug vor, im Balbe bas Rachtlager aufzuschlagen, aber alle, außer Florestan, maren bagegen, ber die größte Luft bezeigte, fein Sandwert als Abentheurer recht fonderbar und auffallend anzufangen. Der Bilgrim glaubte, daß fie fich verirrt batten, und bag alles verge= bens fenn wurde, bis fie ben rechten Weg wieder ange= troffen hatten. Rubolph wollte ben langern Streit nicht mit anhören, fonbern blies mit feiner Bfeife bagwifchen: alle waren in Verwirrung, und fprachen burch einander, jeder that Borfcblage, und feiner ward gehört. Bahrend bes Streites gogen fie in ber größten Gile fort, als wenn fie vor jemand floben, fo baß fie in weniger Beit eine große Strede Weges gurudlegten. Der Bilgrim fant endlich fast athemlos nieber, und nöthigte fie auf diese Beife, ftille zu balten.

Alls fie fich ein wenig erholt hatten, glänzten bie Wolfen schon vom Albendroth; fie gingen langsam weiter.
— Sie zogen durch ein kleines, angenehmes Gebolz, und fanden sich auf einem runden, grünen Rasenplat, vor ih= nen lag ein Garten, mit einem Stafete umgeben, durch

beffen Stäbe und Verzierungen man hindurchbliden konnte. Alles war artig eingerichtet, das Geländer war allenthalsben durchbrochen gearbeitet, eiserne Thüren zeigten fich an etlichen Stellen, kein Pallast war sichtbar. Dichte Baumsgänge lagen vor ihnen, kühle Felsengrotten, Springbrunsnen hörte man aus der Ferne plätschern. Alle standen still, in dem zauberischen Anblicke verloren, den niemand erwartet hatte: späte Rosen glühten ihnen von schlanken, erhabenen Stämmen entgegen, weiter ab standen dunkelsrothe Malven, die wie frause gewundene Säulen die dämsmerndgrünen Gänge zu stützen schienen. Alles umher war still, keine Menschenstimme war zu vernehmen.

Ift diefer Veengarten, rief Roberigo aus, nicht wie durch Zauberei hierher gefommen? Wenn wir mit dem Befiger bes Saufes befannt wären, wie erquidlich mußte es fenn, in diefen anmuthigen Grotten auszuruhen, in diefen dunkeln Gängen zu spazieren, und sich mit fußen Früchten abzufühlen? Wenn wir nur einen Menschen wahrnähmen, der uns die Erlaubniß ertheilen könnte!

Indem wurde Ludoviko einige Baume mit fehr schönen Früchten gewahr, die im Garten standen, große saftige Birnen und hochrothe Pflaumen. Er hatte einen
schnellen Entschluß gefaßt. Laßt und, meine guten Freunde,
rief er aus, ohne Zeremonien über das Spalier bieses Vartens steigen, und in jener Grotte ausruhen, mit Früchten sättigen, und dann den Mondschein abwarten, um
unste Reise fortzusezen.

Alle waren über feine Verwegenheit in Verwunderung gefegt, aber Rubolph ging fogleich zu feiner Deinung über. Sternhald und ber Bilgrim widerfegten fich am längsten, aber indem fie noch fprachen, war Lubovito, ohne banach hinzuhören, schon in ben Garten geklettert und gesprungen, er half Florestan nach, Aberigo rief ben Rückbleibenden ebenfalls zu, Sternbald bequemte paz, und ber Pilgrim, den auch nach dem Obste gesüstete, sand es bedenklich, ganz ohne Gesellschaft seine Reise fortzusezen. Er machte nachher noch viele Einwendungen, auf die niemand hörte, denn Ludoviso sing an aus allen Kräften die Bäume zu schütteln, die auch reichlich Obst hergaben, das die übrigen mit vieler Uemsigkeit aufsammelten.

Dann sezten sie sich in der fühlen Grotte zum Essen nieder und Ludoviso sagte: Wenn uns nun auch jemand antrifft, was ist es denn mehr? Er müßte sehr ungesit=tet sehn, wenn er auf unfre Bitte um Verzeihung nicht hören wollte, und sehr start, wenn wir ihm nicht ver=einigt widerstehen sollten.

Als ber Bilger eine Weile gegeffen hatte, fing er an, große Reue zu fühlen, aber Florestan fagte im lustigen Muthe: Seht, Freunde, so leben wir im eigentlichen Stande der Unschuld, im goldenen Zeitalter, das wir so oft zurückwünschen, und das wir uns eigenmächtig, we=nigstens auf einige Stunden erschaffen haben. D wahr= lich, das freie Leben, das ein Räuber führt, der jeden Tag erobert, ist nicht so gänzlich zu verachten: wir verwöhnen uns in unfrer Sicherheit und Ruhe zu sehr. Was kann es geben, als höchstens einen kleinen Kampf? Wir sind gut bewassnet, wir fürchten uns nicht, wir sind durch uns selbst gesichert.

Sie horchten auf, es war, als wenn sie ganz in ber Ferne Töne von Waldhörnern vernähmen, aber der Klang verstummte wieder. Seid unverzagt, rief Ludoviko aus, und thut, als wenn Ihr hier zu Hause wäret, ich stehe Euch für alles.

Der Pilgeim mußte nach bem Springbrunnen, um seine Blafche mit Baffer zu füllen, fie tranten alle nach ber Reihe mit großem Bohlbehagen. Der Abend ward immer fühler, bie Blumen bufteten fuger, alle Grinnerun= gen murben im Bergen geweckt. Du weißt nicht, mein lieber Roberigo, fing Luboviko von neuem an, baß ich jegt in Stalien, in Rom wieder eine Liebe habe, Die mir mehr ift, als mir je eine gewesen war. 3ch verließ bas fcone Land mit einem gewiffen Wiberftreben, ich fab mit unaussprechlicher Gehnsucht nach ber Stadt gurud, weil Marie bort gurudblieb. 3ch habe fie erft feit Rurgem fennen gelernt, und ich möchte Dir faft vorschlagen, gleich mit mir gurudgureifen, bann blieben mir alle, fo wie wir bier find, in Giner Gefellschaft. D Roberigo, Du haft Die Bollendung bes Beibes noch nicht gefehn, benn Du haft fie nicht gefebn! all' ber fuße, geheime Bauber, ber Die Geftalt umichwebt, bas Beilige, bas Dir aus blauen verklärten Augen entgegenblickt: Die Unschulb, ber lodenbe Muthwille, ber fich auf Wange, in ben liebreigenden Lip= pen abbilbet; - ich fann es Dir nicht fcilbern. In ibrer Gegenwart empfand ich die erften Jugendgefühle wieber, es war mir wieber, als wenn ich mit bem erften Dabchen fprache, ba mir bie anbern alle als meines Gleiden vorfommen. Es ift ein Bug gwifden ben glatten fconen Augenbraunen, ber bie Phantafie in Ehrfurcht halt, und boch ftebn bie Braunen, bie langen Wimpern wie goldene Dete bes Liebesgottes ba, um alle Geele, alle Bunfche, alle frembe Augen weggufangen. Bat man fie einmal gefebn, fo fiebt man feinem anbern Dlabchen mehr nach, fein Blid, fein verftohlenes Lacheln lockt Dich mehr, ffie wohnt mit aller ihrer Solbfeligfeit in Deiner Bruft, Dein Berg ift wie eine treibenbe Feber, Die Dich ihr, nur ihr burch alle Gassen, burch alle Gärten nachbrängt; und wenn bann ihr himmelfüßer Blick Dich nur im Borübergehn streift, so zittert die Seele in Dir, so schwindelt Dein Auge von dem Blick in das rothe Läscheln der Lippen hinunter, in die Lieblichseit der Wangen verirrt, gern und ungern auf dem schönsten Busen seste gehalten, den Du nur errathen darsst. D himmel, gieb mir nur dies Mädchen in meine Arme, und ich will Deine ganze übrige Welt, mit allem, allem was sie Köstliches hat, ohne Neid jedem andern überlassen!

Du schwärmst, sagte Roberigo, in biefer Sprache habe ich Dich noch niemals sprechen hören.

Ich habe die Sprache noch nicht gekannt, fuhr Luboviko fort, ich habe noch nichts gekannt, ich bin bis bahin
taub und blind gewesen. Was fehlt uns hier, als daß Nubolph nur noch ein Lied fänge? Eins von jenen leich=
ten, scherzenden Liedern, die die Erde nicht berühren, die
mit luftigem Schritt über den goldenen Fußboden des
Albendroths gehn, und von dort in die Welt hineingrüßen.
Laß einmal alle Liebe, die Du je empfandest, in Deinem
Gerzen aufzittern, und dann sprich die Räthselsprache, die
nur der Eingeweihte versteht.

So gut ich kann, will ich Euch dienen, sagte Rubolph, mir fällt so eben ein Lied von der Sehn sucht ein, das Euch vielleicht gefallen wird.

Warum die Blume das Köpfchen fentt, Warum die Rosen so blaß? Ach! die Thräns am Blatt der Lilie hängt, Bergangen das schön frische Gras.

> Die Blumen erbleichen, Die Farben entweichen,

Denn sie, benn sie ift weit Die allerholdfeligste Maib.

Keine Anmuth auf bem Felb, Keine füße Bluthe am Baume mehr, Die Farben, die Tone burchstreifen die Welt Und fuchen die Schönste weit umher.

Unser Thal ift leer Bis zur Bieberfehr, Ach! bringt fie gefeffelt in Schone Zurude ihr Farben, ihr Tone.

Regenbogen leuchtet voran Und Blumen folgen ihm nach, Nacht'gall fingt auf ber Bahn, Niefelt ber filberne Bach:

> Thun ale ware ber Fruhling vergangen, Doch bringen fie fie nur gefangen, Bird Fruhling aus bem Gerbft alebalo, Herricht über uns fein Winter falt.

Ad! ihr finbet fie nicht, ihr finbet fie nicht, Sabt feln Auge, die Schönfte zu fuchen, Euch mangelt ber Liebe Angenlicht, Ihr ermubet über bem Suchen.

Treibt wie Blumen die Sache als fröhlichen Scherz, Ach! nehmet mein Herz, Damit nach dem helden Engelslinde Der Frühllng den Weg gewißtich finde.

Und habt Ihr Rinder entdeckt bie Spur, D, so hort, o, so hort mein angstlich Alchn, Muft nicht zu tief in die Augen ihr sehn, Ihre Blide bezaubern, verblenden Euch nur. Kein Wesen vor ihr besteht, All's in Liebe vergeht, Mag nichts anders mehr senn Als ihre Lieb' allein.

Betenft, daß Frühling und Blumenglanz Bo ihr Fuß wandelt, immer schon ift, Kommt zu mir zurück mit leichtem Tanz, Daß Frühling und Nacht'gall doch um mich ift; Muß bann spät und früh Mich behelsen ohne sie,

Wich behelfen ohne sie, Mit bitterfüßen Liebesthränen Mich einsam nach ber Schönsten sehnen.

Aber bleibt, aber bleibt nur wo ihr feib, Mag cuch auch ohne fie nicht wiederschn, Blumen und Frühlingston wird Herzeleid, Bill indeß hier im bittersten Tode vergehn.

> Mich selber zu strasen, Im Grabe tief schlasen, Fern von Lieb, fern von Sonnenschein Lieber gar ein Todter seyn.

Ach! es bricht in ber Schnsucht schon Heinlich mein Herz in ber treusten Bruft, Hat die Tren' so schwer bittern Lohn? Bin keiner Sunde mir innig bewußt.

> Muß die Liebste alles erfreun, Mir nur die qualendste Pein? Treulose Hoffnung, Du lächelst mich an: Nein, ich bin ein verlorner Mann!

Es war lieblich, wie bie Gebufche umber von biefen Tonen gleichsam erregt wurden, einige verspäteten Bögel

erinnerten fich ihrer Frühlingelieder, und wiederholten fie jest wie in einer iconen Schläfrigfeit. Roberigo mar burch feinen Freund beherzt geworben, er erzählte nun and fein Abentheuer mit ber iconen Grafinn, und feine Freunde borten ihn die Gefdichte gern noch einmal ergablen. Und nun, was foll ich Guch fagen? fo folog Ro= berigo, ich habe fie verlaffen, und bente jezt nichts, als fie; immer febe ich fie vor meinen Augen ichweben, und ich weiß mich in mancher Stunde vor peinigender Angft nicht zu laffen. Ihr ebler Unftand, ihr munteres Huge, ihr braunes Saar, alles, alle ihre Buge fab ich in mei= ner Einbilbung. Go oft bin ich in ben Nachten unter bem hellgeftirnten Simmel gewandelt, von meinem Glude voll, ganberte ich mir bann ihre Geftalt vor meine Augen, und es war mir bann, als wenn bie Sterne noch beller funkelten, als wenn bas Dach bes Simmels nur mit Freude ausgelegt fei. Idy fage Dir, Freund Lubovifo, alle Sinne werben ihr wie bienftbare Stlaven nachgegogen, wenn bas Huge fie nur erblickt bat: jebe ibrer fanf= ten, reigenben Bewegungen beschreibt in Linien eine fcbone Dlufit, wenn fie burch ben Wald geht, und bas leichte Gewand fich bem Tuge, ber Lende geschmeibig anlegt, wenn fle zu Pferbe fteigt und im Gallopp bie Rleiber aufund nieberwogen, ober wenn fie im Tang wie eine Got= tin fdwebt, alles ift Bobllaut in ibr, wie man fie fiebt, mag man fie nie anbers febn, und boch vergift man in jeber neuen Bewegung die vorige. Es ift mehr Bolluft, fle mit ben Augen gu verfolgen, als in ben Armen einer anbern zu rubn.

Rur Wein fehlt und, rief Florestan aus, bie Liebe ift wenigstens im Bilbe zugegen.

Wenn ich mir denke, sprach Roberigo erhitzt weiter, daß sich ein andrer jezt um ihre Liebe bewirdt, daß sie ihn mit freundlichen Augen anblickt, ich könnte unsinnig werden. Ich bin auf jedermann böse, der ihr nur vor- übergeht: ich beneide daß Gewand, daß ihren zarten Körper berührt und umschließt. Ich bin lauter Gifersucht, und dennoch habe ich sie verlassen können.

Lubovifo fagte: Du barfft Dich barüber nicht verwundern. 3d bin nicht nur bei jedem Dabchen, bas ich liebte, eifersuchtig gewesen, sonbern auch bei jeber anbern, wenn fie nur bubich mar. Satte ich ein artiges Dabden bemerkt, bas ich weiter gar nicht fannte, bas von mir gar nichts wußte, fo ftand meine Begier vor ihrem Bilde gleichsam Wache, ich war auf jedermann neidisch und boje, ber nur burch ben Bufall zu ihr in's Saus ging, ber fie grufte und bem fie höflich bankte. - Sprach einer freundlich mit ibr. fo fonnte ich mir biefen Unbekannten auf mehrere Tage auszeichnen und merken, um ibn zu haffen. D, biefe Gifersucht ift noch viel unbegreiflicher als' unfre Liebe, benn wir konnen boch nicht alle Weiber und Madchen zu unferm Gigenthum machen; aber bas lufterne Auge läßt fich feine Schranken fegen, unfre Phantafie ift wie bas Faß ber Danaiben, unfer Cebnen umfängt und umarmt jeglichen Bufen.

Indem war es gang finster geworden, der mude Pilgrim war eingeschlafen, einige Sornertone erschallten, aber fast gang nabe an den Sprechenden, dann fang eine angenehme Stimme:

Treulieb' ift nimmer weit, Nach Rummer und nach Leid Kehrt wieder Lieb' und Freud', Dann fehrt ber holbe Gruß, Sanbebruden, Bartlich Bliden, Liebesfuß.

Nun werden die Obstbiebe ertappt werden, rief Ludo= vifo and.

Ich fenne biese Melodie, ich fenne biese Borte, fagte Sternbald, und wenn ich mich recht erinnere -

Wieder einige Tone, bann fuhr bie Stimme fort zu fingen:

Treulieb' ist nimmer weit,
Ihr Gang burch Einfamkeit
Ift Dir, nur Dir geweiht.
Balb kömmt ber Morgen schön,
Ihn begrüßet
Wie er kuffet
Freubenthrän'.

Jezt kamen burch's Gebüsch Gestalten, zwei Damen gingen voran, mehrere Diener folgten. Die frembe Gesellschaft war indeß aufgestanden, Noderigo trat vor, und mit einem Ausruf des Entzückens lag er in den Armen der Unbekannten. Die Gräfinn war es, die vor Freude erst nicht die Sprache wiedersinden konnte. Ich habe Dich wieder! rief sie dann aus, o gütiges Schicksal, sei gedanst!

Man konnte sich anfangs wenig erzählen. Sie hatte, um sich zu zerstreuen, eine Freundin ihrer Jugend besucht, biefer gehörte Schloß und Garten. Bon bem Unerlaubeten bes lebersteigens war gar die Nebe nicht.

Die Abendmahlzeit ftand bereit, ber Bilgrim ließ

fich nach feiner mühfeligen Wanberschaft fehr wohl seyn, Franz ward von der Freundin Abelheid's (dies war der Name der Gräfinn) sehr vorgezogen, da sie die Kunst vorzüglich liebte. Auch ihr Gemahl sprach viel über Mahlerei, und lobte den Albrecht Dürer vorzüglich, von dem er felbst einige schöne Stücke besaß.

Alle waren wie berauscht, fie legten fich früh schla= fen, nur Roberigo und die Gräfinn blieben länger munter.

Franz konnte nicht bemerken, ob Roberigo und die Gräfinn sich so völlig ausgesöhnt hatten, um sich zu vermählen, er wollte nicht länger als noch einen Tag zögern, um seine Reise fortzusezen, er machte sich Borwürse, daß er schon zu lange gefänmt habe. Er hätte gern von Roberigo sich die Erzählung fortsezen lassen, die beim Eremiten in ihrem Anfange abgebrochen wurde, aber es fand sich keine Gelegenheit dazu. Der Ferr des Schlosses nöthigte ihn zu bleiben, aber Franz fürchtete, daß daß Jahr zu Ende lausen, und er noch immer nicht in Italien seyn möchte.

Nach zweien Tagen nahm er von allen Abschieb, Ludoviko wollte bei seinem Freunde bleiben, auch Florestan blieb bei den beiden zurück. Jezt fühlte Sternbald erst, wie lieb ihm Audolph sei, auch ergriss ihn eine unserklärliche Wehmuth, als er dem Ludoviko die Hand zum Abschiede reichte. Florestan war auf seine Weise recht gerührt, er versprach unserm Treunde, ihm bald nach Itaslien zu solgen, ihn binnen kurzem gewiß in Nom anzustressen. Sternbald konnte seine Thränen nicht zurückhalsten, als er zur Thur hinausging, den Garten noch einsmal mit einem slüchtigen Blicke durchirrte. Der Pilgrim war sein Gefährte.

Draußen in der freien Landschaft, als er nach und

nach das Schloß verschwinden sah, fühlte er sich erst recht einsam. Der Morgen war frisch, er ging stumm neben dem Pilger hin, erinnerte sich aller Gespräche, die sie mit einander geführt, aller kleinen Begebenheiten, die er in Rudolphs Gesellschaft erlebt hatte. Sein Kopf wurde wüst, ihm war, als habe er die Freude seines Lesbens verloren. Der Pilgrim verrichtete seine Gebete, ohne sich sonderlich um Sternbald zu kümmern.

Nachher geriethen sie in ein Gespräch, worin ber Bilger ihm ben genauen Bustand seiner Haushaltung erzählte. Sternbald ersuhr alle die Armseligkeiten des gewöhnlichen Lebens, wie jener ein Kausmann von mittelmäßigen Glücksumständen sei, wie er darnach trachte, mehr zu gewinnen und seine Lage zu verbessern. Franz, dem die Empsindung drückend war, and seinem leichten poetischen Leben so in das wirkliche zurückgeführt zu werden, antwortete nicht, und gab sich Mühe, gar nicht darnach hinzuhören. Jeder Schritt seines Weges ward ihm sauer, er kam sich ganz einsam vor, es war ihm wieder, als wenn ihn seine Freunde verlassen hätten und sich nicht um ihn kümmerten.

Sie kanien in eine Stabt, wo Franz einen Brief von seinem Sebastian zu finden hoffte, von dem er seit lange nichts gehört hatte. Er trennte sich hier von dem Bilgrim und eilte nach dem bezeichneten Mann. Es war wirklich ein Brief für ihn da, er erbrach ihn begierig, und las:

## Liebster Frang!

Wie Du gludlich bift, bag Du in freier, schöner Belt herumwanderft, bag Dir nun bas alles in Erfüllung geht, was Du souft nur in Entfernung bachteft, biefestein großes Glud febe ich nun erft vollfommen ein.

Ach, lieber Bruber, es will mir manchmal vorkommen, als sei mein Lebenslauf durchaus verloren: aller Muth entgeht mir, so in der Kunft, als im Leben sortzusahren. Jezt ist es dahin gekommen, daß Du mich trösten könnsteft, wie ich Dir sonst wohl oft gethan habe.

Unfer Meister fängt an, oft zu fränkeln, er fam bas mals so gesund von seiner Reise zurück, aber diese schöne Zeit hat sich nun schon verloren. Er ist in manchen Stunden recht melancholisch: dann wird er es nicht müde, von Dir zu sprechen, und Dir das beste Schickfal zu wünschen.

Ich bin fleißig, aber meine Arbeit will nicht auf die mabre Art aus ber Stelle ruden, mir fehlt ber Duth, ber bie Sand beleben muß, ein wehmuthiges Gefühl giebt mich von ber Staffelei gurndt. - Du fcbreibft mir von Deiner feltfamen Liebe, von Deiner frohlichen Gefellichaft: ach, Frang, ich bin bier verlaffen, arm, vergeffen ober verachtet, ich habe bie Rubnbeit nicht, Liebe in mein trauriges Leben hineinzumunichen. Ich ipreche gur Freude: mas machft Du? und zum Lachen: Du bift toll! - 3ch fann es mir nicht vorstellen, daß mich einft ein Wefen liebte, daß ich es lieben burfte. 3ch gehe oft im truben Wetter burch bie Stadt, und betrachte Gebaude und Thurme, Die mührelige Arbeit, bas fünftliche Schnipwerf, Die ge= mahlten Banbe, und frage bann: Bogu foll es? Der Unblick eines Urmen fann mich fo betrübt machen, baß ich die Augen nicht wieder aufheben mag.

Meine Mutter ift gestorben, mein Bater liegt in ber \
Borstadt frank. Sein Sandwerk fann ihn jezt nicht näh=
ren, ich fann nur wenig für ihn thun. Meister Dürer
ist gut, er hilft ihm und auf die beste Art, so daß er mich
nichts davon fühlen läßt, ich werde es ihm zeitlebens

nicht vergessen. Aber warum kann ich nicht mehr für ihn thun? Warum siel cs mir noch im sechszehnten Jahre ein, ein Mahler zu werben? Wenn ich ein ordent= liches Handwerk ergrissen hätte, so könnte ich vielleicht jezt selber meinen Vater ernähren. Es dünkt mir thö= richt, daß ich an der Ausarbeitung einer Geschichte arsbeite, und indessen alles wirkliche Leben um mich her vergesse.

Lebe wohl, bleibe gefund. Gei in allen Dingen glud= lich. Liebe immer noch

Deinen Gebaftian.

Franz ließ das Blatt finken und sah den himmel an. Sein Freund, Dürer, Nürnberg und alle ehemaligen bestannten Gegenstände kamen mit frischer Kraft in sein Gesdächtniß. Ja, ich bin gläcklich, ries er aus, ich fühle es jezt, wie glücklich ich bin! Mein Leben spinnt sich wie ein goldener Faden aus einander: ich bin auf der Neise, ich finde Freunde, die sich meiner annehmen, die mich lieben, meine Kunst hat mich wider Erwarten fortgeholsen, was will ich denn mehr? Und vielleicht lebt sie doch noch, vielleicht hat sich die Gräfinn geirrt. — Leben nicht Rudolph und Sebastian noch? Wer weiß, wo ich meine Eltern finde. D Sebastian, wärst Du zugegen, daß ich Dir die Hälfte meines Muthes geben könnte!

## Zweites Kapitel.

Alls Sternbald durch die Stadt streifte, glaubte er einmal in der Ferne den Bilbhauer Bolz zu bemerken, aber die Person, die er dafür hielt, verlor sich wieder and den Augen. Franz ergözte sich, wieder in einem Gewühl von unbekannten Menschen herumzuirren. Es war Jahrmarkt, und aus den benachbarten kleinen Städten und Oörsern hatten sich Menschen aller Art versammelt, um hier zu verkaufen und einzukaufen. Sternbald freute sich an der allgemeinen Fröhlichkeit, die alle Gesichter besherrschte, die so viele verworrene Tone laut durch einans der erregte.

Er ftellte fich etwas abseits, und fah nun bie Un= fommenden, oder bie fcon mit ihren eingefauften Waaren gurudgingen. Alle Genfter am Markte maren mit Menfchen angefüllt, die auf das verworrene Betummel herunterfaben. Frang fagte zu fich felbit: Welch' ein ichones Gemablbe! und wie ware es möglich, es darzustellen? Welche angenehme Unordnung, Die fich aber auf feinem Bilbe nach= abmen läft! Diefer ewige Wechfel ber Geftalten, bies mannigfaltige, fich burchfreugenbe Intereffe, bag biefe Riguren nie auch nur auf einen Mugenblick in Stillftanb gerathen, ift es gerade, was es fo munberbar fcon macht. Alle Urten von Rleidungen und Farben verirren fich burch einander, alle Geschlechter und Alter, Denfchen, bicht zusammengebrängt, von benen feiner am nächstifte= benden Theil nimmt, fonbern nur fur fich felber forgt. Beber fucht und holt bas Gut, bas er fich municht, mit lachendem Muthe, als wenn die Götter ploglich ein gro-Bes Fullhorn auf ben Boben ausgeschüttet hatten, und

ämfig nun biese Tausenbe herausraffen, was ein jeber bedarf.

Leute zogen mit Bilbern umher, die sie erklärten, und zu denen sich eine Menge Volks versammelte. Es waren schlechte, grobe Figuren auf Leinwand gemahlt. Das eine war die Geschichte einez Handwerkers, der auf seiner Wanderschaft den Seeräubern in die Hände gerathen war, und in Algier schmähliche Stlavendienste hatte thun müssen. Er war dargestellt, wie er mit andern Christen im Garten den Pflug ziehen mußte, und sein Ausseher ihn mit einer fürchterlichen Geißel dazu antrieb. Sine zweite Vorstellung war das Bild eines seltsamlichen Ungeheuers, von dem der Erklärer behauptete, daß es jüngst in der mittelländischen See gefangen sei. Es hatte einen Menschenfopf und einen Panzer auf der Brust, seine Füße waren wie Hände gebildet und große Floßsedern hingen herunter, hinten war es Pferd.

Alles Bolf war erstaunt. Dies ist es, sagte Franz zu sich, was die Menge will, was einem jeden gefällt. Ein wunderbares Schickfal, wovon ein jeder glaubt, eshätte auch ihn ergreifen können, weil es einen Menschen trifft, dessen Stand der seinige ist. Oder eine lächerliche Unmöglichkeit. Seht, dies uns der Künstler erfüllen, diese abgeschmackten Neigungen muß er befriedigen, wenn er gefallen will.

Ein Arzt hatte auf ber andern Seite bes Marktes fein Gerüft aufgeschlagen, und bot mit freischender Stimme seine Arzneien aus. Er erzählte die ungeheuersten Bunber, die er vermittelft seiner Medikamente verrichtet hatte. Auch er hatte großen Bulauf, die Leute verwunderten sichund kauften.

Er verließ bas Bewühl, und ging vor's Thor, um

recht lebhaft bie ruhige Einsamfeit gegen bas lärmenbe Geräusch zu empfinden. Alls er unter den Bäumen auf= und abging, begegnete ihm wirklich Bolz, der Bilbhauer. Jener erkannte ihn sogleich, sie gingen mit einander und erzählten sich ihre Begebenheiten. Franz sagte: ich hätte niemals geglaubt, daß Ihr im Stande wäret, einen Mann zu verletzen, der Euch für seinen Freund hielt. Wie könnt Ihr die That entschuldigen?

D, junger Mann, rief Augustin aus, Ihr seid entweber noch niemals beleidigt, ober habt sehr wenig Galle in Euch. Roberigo ruhte mit seinen Schmähworten nicht eher, bis ich ihm ben Stoß versezt hatte, es war seine eigene Schuld. Er reizte mich so lange, bis ich mich nicht mehr zurückhalten konnte.

Franz, ber keinen Streit anfangen wollte, ließ die Entschuldigung gelten, und Bolz fragte ihn: wie lange er sich in ber Stadt aufzuhalten gebächte? Ich will morgen abreisen, antwortete Sternbald. Ich rathe Euch, et= was zu bleiben, sagte der Bildhauer, und wenn Ihr denn geneigt seid, kann ich Euch eine einträgliche Arbeit nach= weisen. Sier vor der Stadt liegt ein Nonnenkloster, in dem Ihr, wenn Ihr wollt, ein Gemählde mit Del auf der Wand erneuern könnt. Man hat schon nach einem ungeschickten Mahler senden wollen, ich will Euch lieber dazu vorschlagen.

Franz nahm ben Antrag an, er hatte schon lange gewünscht, seinen Binsel einmal an größern Figuren zu üben. Bolz verließ ihn mit bem Versprechen, ihn noch am Abend wiederzusehn.

Bolg kam zurnd, als bie Sonne schon untergegans gen war. Er hatte ben Bertrag mit ber Aebtiffin bes Klosters gemacht, Sternbalb war bamit zufrieben. Sie gingen wieber vor bie Stabt hinaus, Bolz ichien unruhig, und etwas zu haben, das er bem jungen Mahler gern mittheilen möchte; er brach aber immer wieber ab, und Sternbald, ber im Geifte schon mit seiner Mahlerei besichäftigt mar, achtete nicht barauf.

Es murbe finster. Sie hatten sich in die benachbarten Berge hineingewendet, ihr Gespräch siel auf die Kunst. Ihr habt mich, sagte Sternbald, auf die unsterblichen Werte des großen Michael Angelo sehr begierig gemacht, Ihr haltet sie für das höchste, was die Kunst bisher hervorgebracht hat.

Und hervorbringen kann! rief Bolz aus, es ist bei ihnen nicht von der oder der Bortrefflichkeit, von dieser oder jener Schönheit die Nede, sondern sie sind durchaus schön, durchaus vortrefflich. Alle übrigen Künstler sind gleichsam als die Borbereitung, als die Ahndung zu diesem einzig großen Manne anzuschn: vor ihm hat noch keiner die Kunst verstanden, noch gewußt, was er mit ihr ausrichten soll.

Aber wie kömmt es benn, fagte Sternbald, bag auch noch andere außer ihm verehrt werden, und daß noch niemand nach dieser Bollfommenheit gestrebt hat?

Das ift leicht einzusehn, sagte ber Bildhauer. Die Menge will nicht die Kunft, sie will nicht das Iveal, sie will unterhalten und gereizt seyn, und es versteht sich, daß die niedrigern Geister dies weit besser in's Werk zu richten wissen, weil sie selber mit den Geistesbedürsnissen der Menge, der Liebhaber und Unfenner vertraut sind. Sie erbliden wohl gar beim ächten Künstler Mangel, und glauben über seine Tehler und Schwächen urtheilen zu können, weil er vorsätzlich das verschmäht hat, was ihnen an ihren Lieblingen gefällt. Warum kein Künstler

noch diese Größe erstreht hat? Wer hat benn richtigen Begriff von seiner Kunft, um das Beste zu wollen? Ja, wer von den Künstlern will denn überhaupt irgend was? Sie können sich ja nie von ihrem Talente Nechenschaft geben, das sie blindlings ausüben, sie sind ja zufrieden, wenn sie den leichtesten Wohlgefallen erregen, auf welchem Wege es auch sei. Sie wissen ja gar nicht, daß es eine Kunst giebt, woher sollen sie denn ersahren, daß diese Kunst eine höchste, lezte Spize habe. Mit Michael Angelo ist die Kunst erst geboren worden, und von ihm wird eine Schule ausgehn, die die erste ist und bald die einzige seyn wird.

Und wie meint Ihr, fragte Franz, daß dann die Kunst beschaffen seyn wirb?

Man wird, fagte Bolz, die unnützen Bestrebungen, die schlechten Manieren ganz niederlegen, und nur dem allmächtigen Buonarotti folgen. Es ist in jeder ausgesübten Kunst natürlich, daß sie sich vollendet, wenn nur ein erhabener Geist aufgestanden ist, der den Irrenden hat zurusen können: dorthin meine Freunde, geht der Weg! Das hat Buonarotti gethan, und man wird nachher nicht mehr zweiseln und fragen, was Kunst sei. In jeglicher Darstellung wird dann ein großer Sinn liegen, und man wird die gewöhnlichen Mittel verschmähen, um zu gefallen. Jezt nehmen fast alle Künstler die Sinnen in Anspruch, um nur ein Interesse zu erregen, dann wird das Ideal verstanden werden.

Indem war es ganz bunkel geworben. Der Mond flieg eben unten am Sorizont herauf, fie hatten schon fernher Sammerschläge gehört, jezt standen sie vor einer Eisenhütte, in ber gearbeitet wurde. Der Anblick war schon; die Velsen standen schwarz umher, Schlacken lagen

aufgehäuft, bazwischen einzelne grüne Gesträuche, fast unkenntlich in ber Finsterniß. Bom Feuer und dem funkenben Gisen war die offene Hütte erhellt, die hämmernben Arbeiter, ihre Bewegungen, alles glich bewegten Schatten, die von dem hellglühenden Erzklumpen angeschienen wurden. Sinten war der wildbewachsene Berg so eben sichtbar, auf dem alte Ruinen auf der Spige vom aufgehenden Monde schon beschimmert waren: gegenüber waren noch einige leichte Streisen des Abendroths ant Himmel.

Bolz rief aus: Seht ben schönen, bezaubernben Anblick!

Much Sternbald mar überrascht, er ftand eine Beile in Gebanken und fchwieg, bann rief er aus: Dun, mein Freund, was fonntet Ihr fagen, wenn Guch ein Rünftler auf einem Gemählbe biefe munderbare Scene barftellte? Sier ift feine Sandlung, fein 3beal, nur Schimmer und verworrene Beftalten, Die fich wie fast untenntliche Schatten bewegen. Alber wenn 3hr bies Gemählbe fabet, murbet Ihr Euch nicht mit mächtiger Empfindung in ben Gegenstand bineinsehnen? Burde er bie übrige Runft und Natur nicht auf eine Beitlang aus Gurem Gedacht= niffe binwegruden, und mas wollt 3hr mebr? Diefe Stimmung wurde bann fo wie jegt Guer ganges Inneres burchaus ansfüllen, Ench bliebe nichts zu wünfchen übrig, und boch mare es nichts weiter, als ein fünftliches, fast tanbelnbes Spiel ber Farben. Und boch ift es Sandlung, Ibeal, Bollenbung, weil es bas im bochften Sinne ift, was es fenn fann, und fo fann jeber Runftler an fich ber Trefflichfte feyn, wenn er fich fennt und nichts Frembartiges in fich binein nimmt. Babrlich! es ift, als batte die alte Welt fich mit ihren Wunbern aufgethan, als ständen dort die fabelhaften Cyflopen vor uns, die für Mars oder Achilles die Waffen schmieben. Die ganze Götterwelt kömmt dabei in mein Gedächtniß zuruck: ich sehe nicht nur, was vor mir ist, sondern die schönften Erinnerungen entwickeln sich im Innern meiner Seele, alles wird lebendig und wach, was seit lange schlief. Nein, mein Freund, ich bin innigst überzeugt, die Kunstist wie die Natur, sie hat mehr als eine Schönheit.

Bolz war still, beibe Künstler ergözten sich lange an dem Anblick, dann suchten sie den Rückweg nach der Stadt. Der Mond war indeß herausgesommen und glänzte ihnen im vollen Lichte entgegen, durch die Hohl= wege, die sie durchfreuzten, über die feuchte Wiese hersüber, von den Bergen in zauberischen Wiederscheinen. Die ganze Gegend war in Gine Masse verschmolzen, und doch waren die verschiedenen Gründe leicht gesondert, mehr ansgebeutet, als ausgezeichnet; feine Wolfe war am himmel, es war, als wenn sich ein Meer mit unendlichen goldenen Glanzwogen sanst über Wiese und Wald ausströmte und herüber nach den Felsen bewegte.

Könnten wir nur die Natur genau nachahmen, sagte Sternbald, oder begleitete uns biese Stimmung nur so lange, als wir an einem Werke arbeiten, um in frischer Kraft, in voller Neuheit das hinzustellen, was wir jezt empfinden, damit auch andre so davon ergriffen würden, wahrlich, wir könnten oft Handlung und Composition entbehren, und doch eine große, herrliche Wirkung hervorsbringen!

Bolz wußte nicht recht, was er antworten sollte, er mochte nicht gern nachgeben, und doch konnte er Franz jezt nicht widerlegen, sie stritten hin und her, und verzwunderten sich endlich, daß sie die Stadt nicht erscheinen

fahen. Bolz suchte nach dem Wege, und ward endlich inne, daß er sich verirrt habe. Beide Wanderer wurden verdrüßlich, denn sie waren müde und sehnten sich nach dem Abendessen, aber es schoben sich immer mehr Gebüsche zwischen sie, immer neue Hügel, und der blendende Schimmer des Mondes erlaubte ihnen keine Ausssicht. Der Streit über die Runst hörte auf, sie dachten nur darauf, wie sie sich wieder zurecht sinden wollten. Bolz sagte: Seht, mein Freund, über die Kunst haben wir die Natur vernachlässigt; wollt Ihr Euch noch so in eine Gegend hineinsehnen, aus der wir uns so gern wieder heraus-wickeln möchten? Jezt gäbt Ihr alle Ideale und Kunst-wörter für eine gute Nuhestelle hin.

Wie Ihr auch fprecht! fagte Sternbalb, davon kann ja gar nicht die Rede feyn. Wir haben uns durch Eure Schuld verirrt, und es steht Euch nicht zu, nun noch zu spotten.

Sie fezten fich ermudet auf ben Stumpf eines abgehauenen Baumes nieder. Franz fagte: Wir werden hier wohl übernachten nuffen, benn ich febe noch keinen möglichen Ausweg.

Gut benn! rief Bolz aus, wenn es bie Noth fo haben will, fo wollen wir uns auch in die Noth finden. Bir wollen fprechen, Lieber fingen, und fchlafen, fo gut es fich thun läßt. Mit bem Aufgange der Sonne find wir bann wieber munter, und fehren zur Stadt zuruck. Fanget Ihr an zu fingen.

Sternbald sagte: Da wir nichts Befferes zu thun wiffen, will ich Euch ein Lied von ber Ginfamkeit fingen, es schickt fich gut zu unferm Buftande.

Ueber mir bas hellgestirnte himmelsbach, Alle Menfchen bem Schlaf ergeben, Ruhenb von bem muhevollen Leben, Ich allein, allein im hause wach.

Trübe brennt bas Licht herunter; Soll ich aus bem Fenster schauen, 'nüber nach ben fernen Auen? . Weine Augen bleiben munter.

Soll ich mich im Strahl ergehen Und bes Mondes Anfgang suchen? Sieh', er stimmert burch die Buchen, Weiben am Bach im Golbe stehen.

Ift es nicht, als fame aus ben Weiben Ach ein Freund, ben ich lange nicht gesehn, Ach, wie viel ist schon feither geschehn, Seit bem qualenvollen, bittern Scheiben!

An ben Bufen will ich ihn machtig brucken, Sagen, was fo ofte mir gebangt, Bie mich inniglich nach ihm verlangt, Und ihm in die fußen Augen blicken.

Aber ber Schatten bleibt bort unter ben Zweigen, Ift nur Mondenschein, Kömmt nicht zu mir herein, Sich als Freund zu zeigen.

Ift and schon gestorben und begraben, Und vergess' es jeden Tag, Weil ich's so übergerne vergessen mag; Wie kann ich mich an seinem Anblick laben? Geht ber Fluß murmelnb burch bie Rlufte, Sucht bie Ferne nach eigner Melobie, Unermubet fprechenb fpat und fruh: Behn vom Berge schon Septemberlufte.

Tone fallen von oben in bie Welt, Lust'ge Pfeisen, frohliche Schallmei'n, Ach, follten es Befannte seyn? Sie wandern'zu mir über's Feld.

Fernab erflingt es, keiner weiß von mir, Alle meine Freunde mich verlaffen, Die mich liebten, jezt mich haffen, Kummert fich keiner, baß ich wohne hier.

Biehn mit Negen oft lustig zum See, Sore oft bas ferne Gelach; Seufze mein fummerlich Ach! Thut mir ber Bufen so weh.

Ach! wo bift bu Bilb geblieben, Engelebiib vom ichonften Rind? Reine Freuden übrig finb, Unterftund mich, Dich zu lieben.

Saft ben Gatten langst gefunden; — Wie ber fernste Schimmerschein, Fällt mein Name Dir wohl ein, Rie in Deinen guten Stunden.

Und bas Licht ift ausgegangen, Size in ber Dunfelheit, Denfe, was mich fonft erfreut, Als noch Nachtigallen fangen. Ach! und warft nicht einfam immer? Reiner, ber Dein Gerz verstand, Reiner fich zu Dir verband. — Geh auch unter Mondesschimmer!

Lösche, lösche leztes Licht! Auch wenn Freunde mich umgeben, Führ ich boch einsames Leben: Lösche, lösche leztes Licht, Der Unglückliche braucht Dich nicht!

Indem hörten fie nicht weit von fich eine Stimme fingen:

Ber luft'gen Muth zur Arbeit trägt
Und rasch die Arme stets bewegt,
Sich durch die Belt noch immer schlägt.
Der Träge sizt, weiß nicht wo aus
Und über ihm stürzt ein bas Haus,
Mit vollen Seegeln munter
Fährt der Frohe das Leben hinunter.

Der Singenbe war ein Kohlenbrenner, der jezt näher tam. Bolz und Sternhald gingen auf ihn zu, sie stan= den seiner Hütte ganz nahe, ohne daß sie es bemerkt hatten. Er war freundlich und bot ihnen von freien Stücken sein kleines Haus zum Nachtlager an. Die beisen Ermüdeten folgten ihm gern.

Drinnen war ein kleines Abenbessen zurecht gemacht, kein Licht braunte, aber einige Späne, die auf dem Heerde unterhalten wurden, erleuchteten die Hütte. Eine junge Frau war geschäftig, den Fremben einen Sitz auf einer Bank zu bereiten, die sie an den Tisch schob. Alle sezten sich nieder, und aßen aus berselben Schuffel; Franz saß neben der Frau bes Köhlers, die ihn mit luftigen Augen

zum Effen nöthigte. Er fant fie artig, und bewunderte bie Wirkung bes Lichtes auf bie Figuren.

Der Köhler erzählte viel vom nahen Eisenhammer, für den er die meisten Kohlen lieferte, er hatte noch so spät einen Weiler besucht. Ein kleiner Hund gesellte sich zu ihnen und war äußerst freundlich, die Frau, die lebshaft war, spielte und sprach mit ihm, wie mit einem Kinde. Sternbald fühlte in der Hütte wieder die ruhigen, frommen Empsindungen, die ihn schon so oft beglückt hatten: er prägte sich die Figuren und Erleuchtung seinem Gedächtnisse ein, um einmal ein solches Gemählbe darzustellen.

Alls sie mit bem Essen beinahe fertig waren, flopste noch jemand an die Thür, und eine flägliche Stimme siehte um nächtliche Herberge. Alle verwunderten sich, der Köhler öffnete die Hütte, und Sternbald erstaunte, als er den Bilgrim hereintreten sah. Der Köhler war gegen den Ballsahrter sehr ehrerbietig, es wurde Speise herbeigesschafft, die Stube heller gemacht. Der Pilgrim erschrack, als er hörte, daß er der Stadt so nahe sei, er hatte sie schon seit zwei Tagen verlassen, sich auf eine unbegreissiche Art verirrt, und bei allen Zurechtweisungen immer den unrechten Beg ergriffen, so daß er jezt kaum eine halbe Weile von dem Orte entsernt war, von dem er ausging.

Der Wirth erzählte noch allerhand, die junge Frau war geschäftig, ber hund war gegen Sternbald sehr zusthunlich. Nach ber Mahlzeit wurde für die Fremden eine Streu zubereitet, auf ber sich ber Wallfahrter und Bolz sogleich ausstreckten. Franz war gegen sein Erwarten munter. Der Köhler und seine Frau gingen nun auch zu Bette, ber hund ward nach seiner Behausung auf ben kleinen hof gebracht, Sternbald blieb bei ben Schlasensben allein.

Der Mond sah durch das Fenster, in der Einsamfeit fiel des Bildhauers Gesicht dem Wachenden auf, es
war eine Physiognomie, die Seftigfeit und Ungestüm ausdrückte. Franz begriff es nicht, wie er seinen anfänglichen Widerwillen gegen diesen Menschen so habe überwinden können, daß er jezt mit ihm umgehe, daß er sich ihm
sogar vertraue.

Bolz schien unruhig zu schlafen, er warf sich oft umber, ein Traum ängstigte ihn. Franz vergaß beinahe, wo er war, benn alles umber erhielt eine sonderbare Bebeutung. Seine Phantasie ward erhipt, und es währte nicht lange, so glaubte er sich unter Näubern zu besinden, die es auf sein Leben angesehn hätten, jedes Wort des Kohlenbrenners, dessen er sich nur erinnerte, war ihm verdächtig, er erwartete es ängstlich, wie er mit seinen Spießgesellen wieder aus der Thür heraussommen würde, um sie im Schlase umzubringen und zu plündern. Ueber diese Betrachtungen schlief er ein, aber ein fürchterlicher Traum ängstigte ihn noch mehr, er sah die entsetzlichsten Gestalten, die seltsamsten Wunder, er erwachte unter drückenden Beklemmungen.

Am himmel fammelten fich Wolfen, auf die bie Strahlen des Mondes fielen, die Baume vor der hutte bewegten fich. Um fich zu zerstreuen, schrieb er folgendes in feiner Schreibtafel nieder:

Die Phantasie.

Wer ift bort ber alte Mann, In einer Ecfe fest gebunden, Daß er sich nicht rührt und regt? Berunnst halt über ihn Wache, Sieht und erfundet jene Miene. Der Alte ift verdrüßlich, Um ihn in taufend Falten Gin weiter Mantel geschlagen.

Es ist der launige Phantasus,
Ein wunderlicher Alter,
Folgt stets seiner närrischen Laune,
Sie haben ihn jezt festgebunden,
Daß er nur seine Possen läßt,
Bernunst im Denken nicht stort,
Den armen Menschen nicht irrt,
Daß er sein Tagsgeschäft
In Ruhe volldringe,
Mit dem Nachbar verständig spreche
Und nicht wie ein Thor erschelne.
Denn der Alte hat nie was Aluges im Sinn,
Immer tändelt er mit dem Spielzeng
Und framt es aus, und lärmt damit
So wie nur kelner auf ihn sieht und achtet.

Der alte Mann schweigt und runzelt die Stirn, Als wenn er die Rebe ungern vernähme, Schilt gern alles langweilig, Bas in seinen Kram nicht taugt.
Der Mensch handelt, benkt, die Pflicht Bird indeß tren von ihm gethan; Fällt in die Augen das Abendroth hineln, Stehn Schlummer und Schlaf aus ihrem Winkel auf Da sie den Schimmer merken.
Vernunst muß ruhn und wird zu Bett gebracht, Schlummer singt ihr ein Wiegenlied:
Schlaf ruhig, mein Kind, morgen ist auch nech ein Tag! Mußt uicht alles auf einmal benten,
Wish unermüdet und das ist schön,

Wirft Deinem lieben Menschen Chre bringen, Er schätt Dich auch über alles, Schlaf rubig, ichlaf ein. -Do ift meine Bernunft geblieben? fagt ber Menfch. Beh' Erinnrung, und fuch' fie auf. Grinnrung geht und trifft fie fchlafenb, Gefällt ihr bie Rube auch, Rictt über ber Befährtin ein. "Nun werben fie gewiß bem Alten bie Sanbe frei machen," Dentt ber Menfch, und fürchtet fich fchon. Da fommt ber Schlaf zum Alten geschlichen. Und fagt: mein Befter, Du mußt erlabmen. Wenn Dir ble Glieber nicht aufgelofet werben . Bflicht, Bernunft und Berftand bringen Dich gang bernnter, V Und Du bift gutwillig, wie ein Rind. -Indem macht ber Schlaf ihm fcon bie Sanbe los. Und ber Alte fcmungelt: fie haben mir viel zu banfen. Mabfam hab' ich fie erzogen. Aber nun verachten fie mich alten Mann. Meinen ich wurde findifch . Sei zu gar nichts zu gebrauchen. Du, mein Liebster, nimmft Dich mein noch an, Wir beibe bleiben immer gute Rameraben. Der Alte fteht auf und ift ber Banben frei, Er fcuttelt fich vor Freude: Er breitet ben weiten Mantel aus. Und aus allen Falten fturgen wunberbare Sachen Die er mit Bohlgefallen anfieht. Er fehrt ben Mantel um und fpreitet ihn weit umber, Gine bunte Tapete ift die untre Seite. Mun handthiert Phantafus in feinem Belte Und weiß fich vor Freuden nicht gu laffen. Aus Glas und Rruftallen baut er Schlöffer, Läßt oben aus ben Binnen Zwerge fucen,

Die mit bem großen Ropfe mackeln. Unten gehn Fontainen im Garten fpagieren, Mus Röhren fprubeln Blumen in bie Luft, Dagu fingt ber Allte ein feltfam Lieb Und flimpert mit aller Gewalt auf ber Sarfe. Der Menich ficht feinen Gvielen gu Und freut fich, vergift, bag Bernunft Ihn vor allen Wefen berrlich macht. Spricht: fahre fort, mein lieber Alter. Und ber Alte lagt fich nicht lange bitten, Schreiten Beiftergestalten beran . Bieht bie fleinen Marionetten an Raben Und läßt fie aus ber Ferne größer icheinen. Tummeln fich Reiter und Rufwolf. Sangen Engel in Bolfen oben, Abendröthen und Mondichein gehn burch einander. Berichamte Schonen figen in Lauben. Die Bangen roth, ber Bufen weiß. Das Gewand aus blinfenben Strahlen gewebt. Gin Beer von Robolben larmt und tangt, Alte Selben fommen von Troja wieber, Achilles, ber weife Deftor, versammeln fich zum Spiel Und entzweien fich wie bie Knaben. -Ja, ber Alte bat baran noch nicht genug, Er fpricht und fingt: Lag Deine Thaten fahren, Dein Streben, Denfch, Deine Grubelei'n, Cieh, ich will Dir goldne Regel fchenten, Gin ganges Spiel, und filberne Angeln bagu, Mannerchen, bie von felbft immer auf ben Beinen ftehn, Warum willft Du Dich bee Lebens nicht freun? Dann bleiben wir beifammen. Bertreiben mit Gefprach bie Beit, 3d febre Dich taufent Dinge, Bon benen Du noch nichts weifit.

Das blinfende Spielwerk flicht bem Menfchen in bie Augen, Er redt bie Sanbe gierig aus! Inbem erwacht mit bem Morgen bie Bernunft , Reibt die Augen und gahnt und behnt fich : Bo ift mein lieber Menich? Ift er gu neuen Thaten gestärft? fo ruft fie. Der Alte hort bie Stimme und fangt an ju gittern, Der Mensch schamt fich, läßt Regel und Rugel fallen, Bernunft tritt in's Bemach. Ift ber alte Wirrwarr ichon wieber los geworben? Ruft Bernunft aus, laffeft Du Dich immer wieber loden Bon bem find'ichen Greife, ber felber nicht weiß Bas er beginnt? -Der Alte fangt an gu weinen . Der Mantel wieber umgefehrt Ihm um die Schultern gebangt. Arm' und Beine festgebunden . Sigt wieber gramlich ba. Sein Spielzeug eingepadt, Ihm alles wieber in's Rleid gesteckt Und Bernunft macht 'ne brobenbe Miene. Der Menfch muß an bie Weschäfte gehn, Sieht ben Alten nur von ber Seite an Und audt bie Schultern über ibn. Warum verführt ihr mir ben lieben Menschen! Gramelt ber alte Phantafus, Ihr werdet ihn matt und tobt noch machen, Wird por ber Beit findisch werben. Sein Leben nicht genießen. Sein befter Freund figt hier gebunden, Der es gut mit ihm meint. Er verzehrt fich und möcht' es gern mit mir halten, Aber ihr Ueberflugen Sabt ihm meinen Umgang verleibet

XVI. Banb.

Und wißt nicht, was ihr mit ihm wollt. Schlaf ift weg und keiner fieht mir bei.

Der Morgen brach indessen an, die übrigen int Hause wurden munter, und Franz las dem Bildhauer seine Verse vor, der darüber lachte und sagte: Auch dies Gedicht, mein Freund, rührt vom Phantasus her, man sieht es ihm wohl an, daß es in der Nacht geschrieben ist; dieser Mann hat, wie es scheint, Spott und Ernst gleich lieb.

Das dunkle Gemach wurde erhellt, der Köhler trat mit seiner Frau herein. Franz lächelte über seine nächt= liche Einbildung, er sah nun die Thur, die er immer gefürchtet hatte, deutlich vor sich stehn, nichts Furchtbares war an ihr sichtbar. Die Gesellschaft frühstückte, wobei der muntere Köhler noch allerhand erzählte. Er sagte, daß in einigen Tagen eine Nonne im benachbarten Kloster ihr Gelübbe ablegen würde, und daß sich dann zu dieser Feierlichkeit alle Leute aus der umliegenden Gegend versammelten. Er beschrieb die Zeremonien, die dabei vorsielen, er freute sich auf das Fest, Sternbald schied von ihm und dem Pilgrim, und ging mit dem Bilbhauer zur Stadt zurück.

Sternbald ließ sich im Kloster melben, er ward ber Aebtissin vorgestellt, er betrachtete das alte Gemählbe, das er auffrischen follte. Es war die Geschichte der heiligen Genovesa, wie sie mit ihrem Sohne unter einsamen Felsen in der Wildniß sitzt, und von freundlichen, liebfosenden Thieren umgeben ist. Das Bild schien alt, er konnte nicht das Zeichen eines ihm befannten Künstlers entdecken. Denksprüche gingen aus dem Munde der Deiligen, ihres Sohnes und der Thiere, die Composition war

einfach und ohne Künftlichkeit, bas Gemählbe sollte nichts als ben Gegenstand auf die einfältigste Weise ausdrücken. Sternbalb war Willens, die Buchstaben zu verlöschen und ben Ausdruck ber Figur zu erhöhen, aber die Aebtissin sagte: Nein, Gerr Mahler, Ihr müßt bas Bild im Ganzen so lassen, wie es ist, und um alles ja die Worte stehen lassen. Ich mag es durchaus nicht, wenn ein Gemählbe zu zierlich ist.

Frang machte ihr beutlich, wie biefe weißen Bettel alle Täuschung aufhöben und unnatürlich waren, ja wie fie gewiffermaßen bas gange Gemählde vernichteten, aber bie Alebtiffin antwortete: Dies alles ift mir febr gleich. aber eine geiftliche, bewegliche Siftorie muß burchaus nicht auf eine gang weltliche Art ausgebrudt werben, Reig, und mas Ihr Mahler Schönheit nennt, gehört gar nicht in ein Bild, bas gur Erbanung bienen und beilige Geban= fen erweden foll. Dir ift bier bas Steife, Altfranfifche viel erwünschter, bies ichon trägt zu einer gewiffen Erhe= bung bei. Die Worte find aber eigentlich bie Erfla= rung bes Bemählbes, und biefe gottfeligen Betrachtun= gen könnt Ihr nimmermehr burch ben Ausbruck ber Dlienen ersezen. Un der jogenannten Wahrheit und Tauschung liegt mir sehr wenig: wenn ich mich einmal bavon überzeugen fann, bag ich hier in ber Rirche biese Wild= niß mit Thieren und Felsen antreffe, fo ift es mir ein fleines, auch anzunehmen, bag biefe Thiere fprechen, und bag ihre Worte hingeschrieben find, wie fie felbft nur ge= mablt find. Es entsteht baburch etwas Geheimnifvolles. wovon ich nicht gut fagen fann, worin es liegt. Die übertriebenen Dlienen und Gebehrben aber find mir gu= wider. Wenn die Mabler immer bei biefer alten Dle= thode bleiben, fo werben fie fich auch ftets in ben Schranken

ber guten Sitten halten, benn biefer Ausbruck mit Worten führt gleichsam eine Aufsicht über ihr Werk. Gin Ge= mählbe ist und bleibt eine gutgemeinte Spielerei, und barum muß man sie auch niemals zu ernsthaft treiben.

Franz ging betrübt hinweg, er wollte am folgenden Morgen anfangen. Das Gerüft wurde eingerichtet, die Farben waren zubereitet; als er in der Kirche oben alelein stand, und in die trüben Gitter hineinsah, fühlte er sich unbeschreiblich einsam, er lächelte über sich selber, daß er den Binsel in der Haud führe. Er sühlte, daß er nur als Handwerker gedungen sei, etwas zu machen, wobei ihm seine Kunstliebe, ja sein Talent völlig überstüffig war. Was ist bis jezt von mir geschehen? sagte er zu sich selber, in Antwerpen habe ich einige Conterseie ohne sonderliche Liebe gemacht, die Gräsin und Noderigo nacheher gemahlt, weil sie in ihn verliebt war, und nun stehe ich hier, um Denksprüche, schlecht geworfene Gewänder, Hirsche und Wölfe neu anzustreichen.

Indem hatten sich die Nonnen zur hora versammelt, und ihr feiner, wohlklingender Gefang schwung sich wundersam hinüber, die erloschene Genovesa schien darnach hinzuhören, die gemahlten Kirchenfenster ertönten. Gine neue Lust erwachte in Franz, er nahm Pallette und Binsel mit frischem Muth und färbte Genovesens dunkles Gewand. Warum sollte ein Mahler, sagte er zu sich, nicht allenthalben, auch am unwürdigen Orte, Spuren seines Daseins lassen? Er kann allenthalben ein Monument seiner schönen Eristenz schaffen, vielleicht daß doch ein seletner zurter Geist ergriffen und gerührt wird, ihm dankt, und aus den Trübseligkeiten sich eine schöne Stunde hersvorsucht. Er nahm sich nehmlich vor, in dem Gesichte der Genovesa das Bildniß seiner theuren Unbekannten abs

zuschildern, so viel es ihm möglich war. Die Figuren wurden ihm durch diesen Gedanken theurer, die Arbeit lieber.

Er suchte in seiner Wohnung das Bildniß hervor, bas ihm der alte Mahler gegeben hatte, er sah es an, und Emma stand unwillsührlich vor seinen Augen. Sein Gemüth war wunderbar beängstigt, er wußte nicht, wosür er sich entscheiden solle. Dieser Liebreiz, diese Heiterkeit seiner Phantasie bei Emma's Angedenken, die lüsternen Bilder und Erinnerungen, die sich ihm offenbarten, und dann das Zauberlicht, das ihm aus dem Bildnisse des theuren Angesichts aus herrlicher Ferne entgegenleuchtete, die Gefänge von Engeln, die ihn dorthin riesen, die schuldslose Kindheit, die wehmüthige Sehnsucht, das Goldenste, Vernste und Schönste, was er erwünschen und erlangen konnte, daneben Sebastian's Freude und Erstaunen, das zwischen das Grab.

Die Verworrenheit aller bieser Vorstellungen bemächstigte sich seiner so sehr, daß er zu weinen ausing, und keinen Gebanken erhaschte, der ihn trösten konnte. Ihm war, als wenn seine innerste Seele in den brennenden Thränen sich aus seinen Augen hinausweinte, als wenn er nachher nichts wünschen und hoffen dürste, und nur ungewisse, irrende Neue ihn versolgen könne. Seine Kunst, sein Streben, ein edler Künstler zu werden, sein Wirken und Werden auf der Erde erschien ihm als etwas Armsseliges, Kaltes und jämmerlich Dürstiges. In Dämmesrung gingen die Gestalten der großen Meister an ihm vorüber, er mochte nach keinem mehr die Arme ausstrefsen; alles war schon vorüber und geendigt, wovon er noch erst den Ansang erwartete.

Er schweifte burch die Stadt, und bie bunten Sau=

fer, die Bruden, Die Rirchen mit ihrer fünftlichen Stein= arbeit, nichts reigte ibn, es genan zu betrachten, es fich einzubragen, wie er fonft fo gern that, in jedem Berte ichaute ibn Berganglichfeit und zweckloses Spiel mit truben Mugen, mit fpottischer Miene an. Die Mühfeligfeit bes Sandwerters, Die Alemfiafeit bes Raufmanns, bas trostlose Leben bes Bettlers baneben ichien ihm nun nicht mehr, wie immer, burch große Klufte getrennt: fie tvaren Figuren und Bergierungen von einem großen Ge= mablde, Bald, Beraftrom, Gebirge, Connengufgang maren Anhang gur truben, bunfeln Siftorie, bie Dichtfunft, Die Mufit machten bie Worte und Denffpruche, Die mit ungeschickter Sand bineingeschrieben murben. Jest weiß ich, rief er im Unmuthe aus, wie Dir zu Muthe ift, mein vielgeliebter Gebaftian, erft jegt lefe ich aus mir felber Deinen Brief, erft jegt entfege ich mich barüber, baß Du Recht haft. Go fann feiner bem andern fagen und sprechen, was er benkt; wenn wir felbft wie tobte Inftrumente, die fich nicht beberrichen konnen, jo angefchlagen werben, daß wir biefelben Tone angeben, bann glauben wir ben andern zu vernehmen.

Die Melobie bes Liebes von der Einsamkelt kam ihm in's Gedächtniß, er konnte es nicht unterlassen, das Gesticht leise vor sich hinzusingen, wobei er immer durch die Straßen lief, und sich endlich in das Getümmel des Marketes verlor.

Er stand im Gebränge still, und ihm fiel bei, daß vielleicht keiner von ben hier bewegten unzähligen Densichen seine Gebanken und seine Empfindungen kenne, daß er schon oft selbst ohne Arg herumgewandert sei, daß er auch vielleicht in wenigen Tagen alles vergessen habe, was ihn jezt erschüttre, und er sich dann wohl wieder



flüger und besser als jezt vorkomme. Wenn er so in sein bewegtes Gemüth sah, so war es, als wenn er in einen unergründlichen Strudel hinabschaute, wo Woge Woge brängt und schäumt, und man doch keine Welle sondern kann, wo alle Fluthen sich verwirren und trennen, und immer wieder durch einander wirbeln, ohne Stillstand, ohne Nuhe, wo dieselbe Welodie sich immer wiederholt, und doch immer neue Abwechselung ertönt: kein Stillstand, keine Bewegung, ein rauschendes, tosendes Näthsel, eine endlose, endlose Wuth des erzürnten, stürzenden Elements.

Käufer und Verkäufer schrien und lärmten durch einander, Fremde, die sich zurechtfragten, Wagen, die sich gewaltsam Blatz machten. Alle Arten von Eswaaren umsher gelagert, Kinder und Greise im Gewühl, alle Stimmen und Jungen zum verwirrten Unisono vereinigt. Nach der andern Seite drängte sich das Bolk voll Neugier, und Franz ward von dem ungestümen Strome mit ergrissen und fortgezogen, er bemerkte es kaum, daß er von der Stelle kam.

Alls er naher ftand, hörte er burch bas Geräusch ber Stimmen, burch bie öftere Unterbrechung, Fragen, Antworten und Verwunderung folgendes Lied fingen:

> Wie über Matten Die Bolfe zieht, So auch der Schatten Bom Leben flieht.

Die Jahre eilen Kein Stillestand, Und kein Berweilen, Sie hält kein Band. Mur Freube fettet Das Leben hier, Der Frohe rettet Die Zeiten schier.

Ihm find bie Stunden Was Jahre find, Sind nicht verschwunden Wer so gesinnt.

Ihm find die Kuffe Der goldne Wein Noch 'mal so füße Im Sonnenschein.

Ihm naht kein Schatten Bergänglichkett, Kür ihn begatten Sich Kreud' und Zeit.

Drum nehmt bie Freube Und sperrt fie ein, Dann mußt ihr beibe Unsterblich seyn.

Es war ein Mabchen, die dieses Lied abfang, indem kam Franz durch eine unvermuthete Wendung bicht an bie Sangerin zu stehn, das Gedränge preste ihn an sie, und indem er sie genau betrachtete, glaubte er Ludoviko zu erkennen. Jezt hatte ihn der Strom von Menschen wieder entfernt, und er konnte baher seiner Sache nicht gewiß seyn, ein Leierkasten siel ihm mit seinen schwerfälsligen Könen in die Ohren, und eine andre Stimme sang:

Aus Bolfen kommt die frohe Stunde, O Mensch gesunde, Laß Leiden seyn und Bangigkeit Benn Liebchens Kuß Dein Gerz erfreut.

In Kuffen webt ein Zanbersegen, Drum sei verwegen, Was schabet's, wenn ber Denner rollt, Wenn nur ber rothe Mund nicht schmollt.

Franz war erstaunt, benn er glaubte in biesem bes gleitenden Sänger Florestan zu erkennen. Er war wie ein alter Mann gestaltet, und verstellte, wie Sternbalb glaubte, auch seine Stimme; doch war er noch zweiselhaft.

— In kurzer Beit hatte er beide aus den Augen verlosten, so sehr er sich auch bemühte, sich durch die Menschen hindurchzudrängen.

Die beiben Gestalten lagen ihm immer im Ginne, er ging zum Rlofter gurud, aber er fonnte fie nicht vergeffen, er wollte fie wieber aufluchen, aber es war verge= bens. Indem er mabite, fam bie Liebtiffin mit einigen Monnen hingu, um ihm bei ber Arbeit zugufebn, bie größte von ihnen fchlug ben Schleier gurud, und Frang erschrack über bie Schönheit, über bie Majestät eines Ungefichts, die ihm ploglich in die Alugen fielen. Diefe reine Stirn, biefe großen bunteln Mugen, bas fcmermuthige, unaussprechlich fuße Lächeln ber Lippen nahm fein Muge gleichsam mit Gewalt gefangen, fein Gemablte, jebe andre Geftalt fam ihm gegen biefe Gerrlichfeit trube und unscheinbar vor. Er glaubte auch noch nie einen fo fchlan= fen Buchs gefeben zu haben, ihm fielen ein paar Stel= fen aus alten Gebichten ein, wo ber Dichter von ber fiegenden Gewalt ber Allerholdseligsten fprach, von ber unüberwindlichen Waffenruftung ihrer Schone. — Gin altes Lieb fagte:

Laß mich los, um Gotteswillen Gieb mich armen Sklaven frei, Laß die Augen Dir verhüllen, Daß ihr Glanz nicht tödtlich sei.

Mußt Du mich in Retten schleifen Stärker als von Demantstein? Muß bas Schickfal mich ergreifen, Ich ihr Kriegsgefangner fenn? —

Wie, bachte Sternbald, muß bem Manne feyn, bem fich biefe Arme freundlich öffnen? bem biefer heilige Mund ben Ruß entgegenbringt? Die Grazie biefer übermenschlischen Engelsgestalt gang fein Eigenthum!

Die Nonne betrachtete das Gemählbe und den Mahler in einer nachdenklichen Stellung, keine ihrer Bewegungen war lebhaft, aber wider Willen ward das Auge nachgezogen, wenn sie ging, wenn sie die Hand erhob, das
Ange war entzückt, in den Linlen mitzugehn, die sie beschrieb. Franz gedachte an Noderigo's Worte, der von
der Gräfin gesagt, hatte, daß sie in Bewegungen Musik
schriebe, daß jede Viegung der Gelenke ein Wohllaut sei.

Sie gingen fort, der Gefang der Nonnen erklang wieder. Franz fühlte sich verlassen, daß er nicht neben der schönen Seiligen knien konnte, ganz in Andacht hlusgegossen, die Augen dahin gerichtet, wohin die ihrigen blickten, er glaubte, daß das allein schon ein höchst seliges Gefühl sehn muffe, nur mit ihr dieselben Worte zu sinsgen, zu benten. Wie widerlich waren ihm die Farben, die er austragen, die Figuren, die er neu beleben sollte!

Auf den Albend fprach er ben Bildhauer. Er fchilberte ibm die Schonbeit, Die er gefehn batte, Augustin fdien beinahe eiferfüchtig. Er ergablte, wie es baffelbe Madden fei, bas in Rurgem bas Gelübbe ablegen werbe, von ber ber Röbler gesprochen babe, fie fei mit ihrent Stande unzufrieden, muffe fich aber bem Willen ber GI= tern fugen. 3br babt Recht, fubr er gegen Frang fort, wenn Ihr fie eine Beilige nennt, ich habe noch nie eine Geftalt gefehn, die etwas fo Sobes, fo lleberirdifches ausgebrückt hatte. Und nun benft Guch biefen guchtigen Bufen entfeffelt, biefe Wangen mit Schaam und Liebe fampfend, biefe Lippen in Ruffen entbrannt, bas große Muge ber Trunkenheit babin gegeben, bies Simmlifche bes Weibes im Wiberfpruch mit fich felbft und boch ihre fconfte Bestimmung erfüllend, - o, wer auf weiter Erbe ift benn glückseliger und gebenebeiter, als biefer ihr Gelieb= ter? Sobere Wonne wird auf biefer magern Erbe nicht reif, und wem diese bescheret ift, veraift die Erde und fich, und alles!

Er schien noch weiter sprechen zu wollen, aber plözlich brach er ab, und verließ Sternbald, der im unnützen Nachsinnen verloren war.

Franz hatte noch keine seiner Arbeiten mit dieser Unentschlossenheit und Beklemmung gemacht, er schämte sich eigentlich seines Mahlens an diesem Orte, besonders in Gegenwart der majestätischen Gestalt. Sie besuchte ihn regelmäßig und betrachtete ihn genau. Ihre Gestalt prägte sich jedesmal tieser in seine Phantasie, er schied immer weniger gern.

Die Mahlerei ging rascher fort, als er sich gedacht hatte. Die Genovefa machte er seiner theuren Unbekannten ähnlich, er suchte den Ausdruck ihrer Physiognomie zu erhöhen, und ben geiftreichen Schmerz gut gegen bie unschuldigen Gesichter ber Thiergestalten abstechen zu lafefen. Wenn die Orgel zuweilen ertönte, fühlte er sich wohl selbst in schauerliche Einsamkeit entrückt, dann fühlte er Mitleid mit der Geschichte, die er darstellte, ihn ersichreckte dann der wehmuthige Blick, den die Unbekannte won der Wand herab auf ihn warf, die Thiere mit ihren Denksprüchen rührten ihn innerlich. Aber sast immer sehnte er sich zu einer andern Arbeit hin.

Manchmal glaubte er, bag die schone Nonne ibn mit Theilnahme und Rührung betrachte, benn es fcbien quweilen, als wenn fie jeden feiner Blide aufzuhafden suchte, fo oft er bie Alugen auf fie manbte, begegnete er ihrem bebeutenben Blide. Er murbe roth, ber Glang ihrer Augen traf ibn wie ein Blit. Die Aebtiffin hatte fich an einem Morgen auf eine Beile entfernt, Die übri= gen Monnen waren nicht zugegen, und Sternbalb war gerade unten am Gemablte beschäftigt, als bas fcbone Madden ihm ploglich ein Papier in bie Sand bruckte. Er wußte nicht, wie ibm geschab, er verbarg es fcmell, Die wunderbarfte Beit bes Alterthums mit allen ihren ungeheuren Mährchen, bunfte ihm, ware ihm nabe getreten, batte ibn berührt, und fein gewöhnliches Leben fei auf ewig völlig entschwunden. Geine Sand gitterte, fein Beficht glühte, feine Alugen irrten umber, und fcheuten fich, ben ihrigen zu begegnen. Er fcwur ihr im Bergen Treue und fefte Rubnheit, er unternahm jegliche Befahr, ihm ichien es Kleinigfeit, bas Gräßlichfte um ihrentwillen gu unternehmen. Er fab im Beifte Entführung und Berfolgung vor fich, er flüchtete fich fcon in Bebanfen zu feiner Genovefa in bie unzugängliche Bufte.

Wer hatte bas gebacht, fagte er gu fich, als ich gu-

erst ben steinernen Fußboben bieses Rlosters betrat, daß hier mein Leben einen neuen Anfang nehmen würde? daß mir daß gelingen könne, was ich für das Unmög= lichste hielt?

Indem versammelten sich die Nonnen auf dem Chor, die Glocke schlug ihre Tone, die ihm in's herz redeten, man ließ ihn allein, und der herzdurchdringende, einfache Gesang hob wieder an. Er konnte kaum athmen, so schienen ihn die Tone wie mit mächtigen Urmen zu umsfassen und sich dicht an seine entzückte Brust zu drücken.

Alls alles wieder ruhig war, als er sich allein befand, nahm er den Brief wieder hervor, seine Sand zitterte, als er ihn erbrechen wollte, aber wie erstaunte er, als er die Aufschrift: An Ludoviko, las! — Er schämte sich vor sich selber, er stand eine Weile tief nachsinnend, dann arbeitete er mit neuer Inbrunst am Antlig seiner Seiligen weiter, er konnte den Zusammenhang nicht begreisen, alle seine Sinne verwirrten sich. Das Gemählbe schien ihn mit seinen alten Versen anzureden, Genovefa ihm seine Untreue, seinen Wankelmuth vorzuwersen.

Es war Abend geworben, als er das Aloster verließ. Er ging über den Kirchhof nach dem Felde zu, als ihm wieder die dumpfen Leiertöne aufstelen. Der Alte kam auf ihn zu und nannte ihn bei Namen. Es war niesmand anders als Florestan.

Sternbald konnte sich vor Erstaunen nicht sinben, aber jener fagte: Sieh, mein Freund, dies ist das mensch= liche Leben, wir nahmen vor furzem so wehmüthig Absichied von einander, und nun triffst Du mich so unerwartet und bald wieder, und zwar als alten Mann. Sei künstig niemals traurig, wenn Du einen Freund verlässest. Aber haft Du nichts an Ludoviko abzugeben?

Sternbald ahndete nun den Zusammenhang, mit zitzternder Hand gab er ihm den Brief, den er von der Monne empfangen hatte. Florestan empfing ihn freudig. Alls Franz ihn weiter befragte, antwortete er lustig: Sieh, mein Freund, wir sind jezt auf Abentheuer, Ludoviso liebt sie, sie ihn, in wenigen Tagen will er sie entsühren, alle Alnstalten dazu sind getrossen, ich sühre bei ihm ein Leben wie im Himmel, alle Tage neue Gesahren, die wir glücklich überstehn, neue Gegenden, neue Lieder und neue Gessinnungen.

Franz wurde empfindlich. Wie? fagte er im Cifer, foll auch fie ein Schlachtopfer feiner Berführungskunft, feiner Treulosigfeit werden? Nimmermehr!

Rudolph hörte darauf nicht, sondern bat ihn, nur einen Augenblick zu verweilen, er muffe Ludoviko sprechen, wurde aber sogleich zurückkommen. Bor allen Dingen aber solle er dem Bilbhauer Bolz nicht ein Wort davon entdecken.

Franz blieb allein und konnte fich über fich felbst nicht zufrieden geben, er wußte nicht, was er zu allem sagen folle. Er fezte fich unter einem Baume nieder, und Mudolph kam nach kurzer Zeit zuruck. hier, mein lieb= ster Freund, fagte dieser, diesen Zettel mußt Du morgen Deiner schönen Heiligen übergeben, er entscheidet ihr Schickfal.

Wie? rief Franz bewegt aus, foll ich mich dazu erniedrigen, das herrlichste Geschöpf vernichten zu helsen?
Und Du Nudolph kannst mit diesem Gleichmuthe ein soldes Unternehmen beginnen? Nein, mein Freund, ich
werde sie vor dem Verführer warnen, ich werde ihr rathen, ihn zu vergessen wenn sie ihn liebt, ich werde ihr
erzählen, wie er gesinnt ist.

Sei nicht unbesonnen, sagte Florestan, benn Du schabest badurch Dir und allen. Sie liebt ihn, sie zittert vor dem Tage ihrer Einkleidung, die Flucht ist ihr freier Entschluß, was geht Dich das übrige an? Und Ludo- viko wird und kann ihr nicht niedrig begegnen. — Seit er sie kennt, ist er, möchte ich sagen, durchaus verändert. Er betet sie an, wie ein himmlisches, überirdisches Wesen, er will sie zu seiner Gattin machen, und ihr die Treue seines Lebens widmen. Aber lebe wohl, ich habe keine Zeit zu verlieren, sprich zum Bildhauer kein Wort, ich lasse Dir den Brief, denn Du bist mein und Ludovisto's Freund, und wir trauen Dir beide keine Schändlichskeit zu.

Mit diesen Worten eilte Florestan sort, und Sternbald ging zur Stadt zurück. Er wich dem Bildhauer aus, um sich nicht zu verrathen. Um solgenden Morgen erwartete er mit herzklopfen die Gelegenheit, mit der er der schinen Nonne das Billet zustecken könne. Sie nahm es mit Erröthen, und verbarg es im Busen. Ueber ihr lilienweißes Gesicht legte sich ein so holdes Schaamroth, ihre gesenkten Augen glänzten so hell, daß Franz ein vom himmel verklärtes Wesen vor sich zu sehen glaubte. Sie schien nun ein Vertrauen zu Franz zu haben und boch seine Augen zu fürchten, ihre Majestät war fanster und um so lieblicher. Franz war im innersten Herzen bewegt.

Die Zeit verging, die Arbeit am Gemählbe nahte fich ihrer Vollendung. Bolz schien mit einem großen Unternehmen schwanger zu gehen, seinem Freunde Sternbald
sich aber nicht ganz vertrauen zu wollen. An einem Morgen, als er wieder zum Mahlen ging, es war ber lezte
Tag seiner Arbeit, fand er das ganze Kloster in der größ-

ten Bewegung. Alle liefen unruhig durch einander, man fuchte, man fragte, man erkundigte sich, die schöne Novize ward vermißt, der Tag ihrer Einkleidung war ganz nahe. Sternbald ging schnell an seine Arbeit, sein Herz war unruhig, er war ungewiß, ob er sich etwas vorzuwersen habe.

Wie freute er sich, als er nun das Gemählbe vollens bet hatte, als er wußte, daß er das Kloster nicht mehr zu besuchen brauche, in welchem die Schönheit nicht mehr war, die seine Augen nur zu gern aufgesucht hatten. Er erhielt von der Aebtiffin seine Bezahlung, betrachtete das Gemählbe noch einmal, und ging dann über's Feld nach der Stadt zurück.

Er zitterte für seine Freunde, für die schöne Nonne; er suchte ben Bilbhauer auf, ber aber nirgends anzutreffen war. Er verließ schon am folgenden Morgen die Stadt, um sich endlich Italien zu nähern, und Nom den erwünsch= ten Ort zu sehn.

Gegen Mittag fand er am Wege ben Bilbhauer Bolz liegen, ber ganz entkräftet war. Franz erstaunte nicht wenig, ihn bort zu finden. Mit Gulfe einiger Borüberwandernden brachte er ihn in's nahe Städtchen, er war verwundet, entkräftet und verblutet, aber ohne Gefahr.

Franz forgte für ihn, und als sie allein waren, fagte Augustin: Ihr trefft mich hier, mein Freund, gewiß gegen Eure Erwartung an, ich hätte Euch mehr vertrauen, und mich früher Eurer Hilfe bedienen sollen, so wäre mir dies Unglück nicht begegnet. Ich wollte die Nonne, die man in wenigen Tagen einkleiden wollte, entführen, ich beredete Euch deshalb, Euch im Kloster dort zu versdingen. Aber man ist mir zuvorgesommen. In der verswichenen Nacht traf ich sie in Gesellschaft von zwei uns

befannten Mannern, ich fiel sie an und ward überwaltigt. Ich zweiste nicht, baß es ein Streich von Roberigo
ift, ber sie kannte, und fie schon vor einiger Zeit rauben
wollte.

Franz blieb einige Tage bei ihm, bis er fich gebessert hatte, dann nahm er Abschied, und ließ ihm einen Theil seines Geldes zur Pflege des Bildhauers zurück.

## Drittes Kapitel.

Aus Florenz antwortete Franz feinem Freunde Se= \ baftian folgendermaßen:

## Liebster Gebaftian!

Ich möchte zu Dir fagen: sei gutes Muths! wenn Du jezt im Stande wärest, auf meine Worte zu hören-Aber leiber ist es so beschaffen, daß wenn der andre und zu trösten vermöchte, wir und auch selber ohne weisteres trösten könnten. Darum will ich lieber schweigen, liebster Freund, weil überdies wohl bei Dir die trüben Tage vorübergegangen sehn mögen.

In jedem Falle, lieber Bruder, verliere nicht den Muth zum Leben, bedenke, daß die traurigen Tage eben so gewiß als die fröhlichen vorübergehen, daß auf diefer veränderlichen Welt nichts eine dauernde Stelle hat. Das sollte uns im Unglück tröften und unfre übermüthige Fröhlichkeit dämpfen.

Wenn ich Dich doch, mein Liebster, auf meiner Neise bei mir hätte! Wie ich da alles mehr und inniger ge= XVI. Band. 25 nießen würbe! Wenn ich Dir nur alles fagen könnte, was ich lerne und erfahre, und wie viel Neues ich sehe und schon gesehen habe! Es überschüttet und überwältigt mich oft so, daß ich mich ängstige, wie ich alles im Gebächtniß, in meinen Sinnen ausbewahren will. Die Welt. und die Runft ist viel reicher, als ich vorher glauben konnte. Fahre nur eifrig fort zu mahlen, Sebastian, damit Dein Name auch einmal unter den würdigen Künstelern genannt werde, Dir gelingt es gewiß eher und besser als mir. Mein Geist ist zu unstät, zu wankelmüthig, zu schnell von jeder Neuheit ergriffen; ich möchte gern alles leisten, und darüber werde ich am Ende gar nichtsthun können.

So ist mein Gemüth aufs heftigste von zwei neuen großen Meistern bewegt, vom venetianischen Titian und von dem allerlieblichsten Antonio Allegri von Correggio. Ich habe, möcht' ich sagen, alle übrige Runst wergessen, indem diese edlen Künstler mein Gemüth erstüllen, doch hat der leztere auch beinahe den erstern verschängt. Ich weiß mir in meinen Gedanken nichts Holderseligers vorzustellen, als er und vor die Augen bringt, die Welt hat keine so liebliche, so vollreizende Gestalten, als er zu mahlen versteht. Es ist, als hätte der Gott der Liebe selber in seiner Behausung gearbeitet und ihm die Hand geführt. Wenigstend sollte sich nach ihm keiner unterfangen, Liebe und Wollust darzustellen, denn keinem andern Geiste hat sich so das Glorreiche der Sinnenwelt offenbart.

Es ift etwas Köftliches, Unbezahlbares, Göttliches, baß ein Mahler, was er in ber Natur nur Reizendes findet, was feine Imagination nur veredeln und vollenben kann, uns nicht in Gleichniffen, in Tonen, in Erinne-

rungen ober Nachahmungen aufbewahrt, sondern es auf die frästigste und sertigste Weise selber hinstellt und giebt. Darum ist auch in dieser hinsicht die Mahlerei die erste und vollendeteste Kunft, das Geheimnis der Farben ist ansbetungswürdig. Der Reiche, der Correggio's Gemählbe, seine Leda, seine badenden schönsten Nymphen besigt, hat sie wirklich, sie blühen in seinem Ballaste in ewiger Jugend, der allerhöchste Reiz ist bei ihm einheimisch, wonach andre mit glühender Phantasie suchen, was stumpfere mit ihren Sinnen sich nicht vorstellen können, lebt und webt bei ihm wirklich, ist seine Göttin, seine Geliebte, sie lächelt ihn an, sie ist gern in seiner Gegenwart.

Wie ift es möglich, wenn man diese Bilder gesehen hat, daß man noch vom Colorit geringschäzend sprechen kann? Wer würde nicht von der Allmacht der Schönheit besiegt werden, wenn sie sich ihm nacht und unverhüllt, ganz in Liebe hingegeben, zu zeigen wagte? — Das Stubium dieser himmlischen Jugendgeister hat die große Zausberei erfunden, dies und noch mehr unsern Augen mögslich zu machen.

Was die Gefänge des liebenden Betrarfa wie aus der Ferne hernberwehen, Schattenbilder im Wasser, die mit den Wogen wieder wegsließen, was Ariost's seuriger Genius nur lüstern und in der Ferne zeigen kann, wonach wir sehen und es doch nicht entbecken können, im Walde fernab die ungewissesten Spuren, die dunkeln Gebüsche verhüllen es, so sehr wir darnach irren und suchen; alles das steht in der allerholdseligsten Gegenwart
dicht vor uns. Es ist mehr, als wenn Venus uns mit
ihrem Knaben selber besuchte, der Genuß an dieseur Vildern ist die hohe Schule der Liebe, die Ginweihung in
die höchsten Mysterien, wer diese Gemählbe nicht verehrt,

versteht und sich an ihnen ergözt, der kann auch nicht lieben, der muß nur gleich fein Leben an irgend eine un= nüte, muhselige Beschäftigung wegwerfen, denn ihm ift es verborgen, was er danit anfangen kann.

Gine Beichnung mag noch fo ebel fenn, bie Farbe bringt erft die Lebenswärme, und ift mehr und inniger, als der körperliche Umfang ber Bilbfaule.

Auch in seinen geistlichen Compositionen spiegelt fich eine liebende Seele, der Gurtel der Benus ift auch hier verhorgen, und man weiß immer nicht, welche seiner Tiguren ihn heimlich trägt. Auge und Herz bleiben gern verweilend zurückgezogen; der Mensch fühlt sich bei ihm in der Heimath der glücklichsten Poesse, er denkt: ja, das war es, was ich suchte, was ich wollte und es immer zu sinden verzweiselte. Bulkan's fünstliches Netz zieht sich unzerreißbar um uns her, und schließt uns eng und enger an Benus, die vollendete Schönheit an.

Es herricht in seinen Bilbern nicht halbe Lüsternheit, die sich verstohlen und ungern zu erkennen giebt, die ber Mahler errathen läßt, der sich gleich darauf gern wieder zurückzöge, um viel zu verantworten zu haben, sich aber auch wirklich zu verantworten; es ist auch nicht gemeine Sinnlichteit, die sich gegen den edlern Geist empört, um sich nur bloß zu stellen, um in frecher Schande zu triumphizen, sondern die reinste und hellste Menschheit, die sich nicht schämt, weil sie sich nicht zu schämen braucht, die in sich selbst durchaus gläckselig ist. Es ist, so möcht ich sagen, der Frühling, die Blüthe der Menschheit: alles im vollen, schwelgenden Genuß, alle Schönheit emporgehoben in vollster Gerrlichkeit, alle Kräfte spielend und siehn die m neuen Leben, im frischen Dassein. Herbst weit ab, Winter ist vergessen, und unter den Blumen,

unter ben Duften und grunglangenden Blattern wie ein Mahrchen, von Rinbern erfunden.

Es ift, als wenn ich mit ber weichen, ermattenden und doch erfrischenden Luft Italiens eine andere Seele einzöge, als wenn mein inneres Gemüth auch einen ewigen Frühling hervortriebe, wie er von außen um mich glänzt und schwillt und sich treibend blüht. Der himmel hier ift fast immer heiter, alle Wolfen ziehen nach Norden, so auch die Sorgen, die Unzufriedenheit. D, liebster Brusber, Du solltest hier sehn, die Harfenstimmen der Geister, die Blumenhände der unsichtbaren Engel würden auch Dich berühren und heilen.

In wenigen Tagen reise ich nach Nom. Gin verständiger Mann, ber die Kunft über alles liebt, ift mein Begleiter, er und seine junge schöne Frau reisen ebenfalls nach Nom. Er heißt Castellani.

Ich habe mancherlei unterbessen gearbeitet, womit ich aber nicht sonderlich zufrieden bin: doch erleichtert mir mein Berdienst die Nelse. Laß es mir doch niemals an Nachrichten von Dir mangeln. Lebe wohl, liebe immer wie fonst

Deinen Frang Sternbalb.

## Viertes Rapitel.

Franz blieb langer in Florenz, als er sich vorgenom= men hatte, sein neuer Freund Castellani marb frank, und Sternbald war gutherzig genug, ihm Gesellschaft zu lei= sten, ba jener zu Florenz fast ganz frembe war. Er konnte ben Bitten seiner jungen Frau, ber freundlichen Lenore,

sich nicht widersezen, und da er in Florenz für seine Kunst noch genug zu lernen sand, so gereute ihn auch bieser Abschub nicht.

Es ereignete fich außerbem noch ein fonberbarer Borfall. Es fügte fich oft, bag er bei feinen Besuchen fei= nen Freund nicht fprechen fonnte. Lenore war bann allein, und noch ebe er es bemerken fonnte, mar er an fie ae= feffelt. Er fam bald nur, um fie zu feben. Lenore fchien gegen Frang febr gefällig, ihre fchalfhaften Angen faben ihn immer luftig an, ihr muthwilliges Gefprach mar immer belebt. Un einem Morgen entbedte fie ihm un= verholen, daß Caftellani nicht mit ihr verheirathet fei, fie reife, fie lebe nur mit ibm, in Turin habe fie ibn fennen gelernt, und er fei ihr bamale liebenswürdig vorgefommen. Frang war fehr verlegen, mas er antworten folle; ihn entzuckte ber leichte, flatterhafte Ginn diefes Weibes, obgleich er ihn verdammen mußte, ihre Geftalt, ihre Freundlichkeit gegen ibn. Gie faben fich öfter und waren bald einverftanden; Frang machte fich Borwurfe, aber er war zu fdwach, bies Band wieber zu gerreifen.

Es gelang ihm, mit einem Mahler in Florenz in Bekanntschaft zu gerathen, ber niemand anders war, als Franz Rustici, der damals in dieser Stadt und Italien in großem Ansehn stand. Dleser verschaffte ihm ein Bild zu mahlen, und schien an Sternbald Antheil zu nehmen. Sie sahen sich öfter, und Franz ward in Rustici's Freundschaft ausgenommen.

Dieser Mahler war ein Instiger, offener Mann, ber ernft seyn konnte, wenn er wollte, aber immer für leichten Scherz Zeit genug übrig behielt. Franz besuchte ibn oft, um von ihm zu lernen und sich an feinen finnreischen Gesprächen zu ergözen. Unftiel war ein angesehener

Mann in Florenz, aus einer guten Familie, ber bei Anbrea Verocchio und bem berühmten Leonard ba Binci seine Kunst erlernt hatte. Franz bewunderte ben großen Ausdruck an seinen Bildern, die wohl überdachte Composition.

Nachdem sich beibe oft gesehen hatten, sagte Austici an einem Tage zu Sternbald: Mein lieber beutscher Freund, besucht mich am fünstigen Sonnabend in meinem Garten vor dem Thore, wir wollen bort lustig mit ein= ander seyn, wie es sich für Künstler ziemt. Wir machen oft eine fröhliche Gesellschaft zusammen, zu der der Mah= ler Andrea gehört, den Ihr kennt, und den man immer del Sarto von seinem Bater her zu nennen pslegt; dieser wird auch dort seyn. Die Neihe, einen Schmaus zu geben, ist nun an mich gesommen, Ihr mögt auch Gure Geliebte mitbringen, denn wir wollen tanzen, lachen und schregen.

Wenn ich nun feine habe, die ich mitbringen fann, antwortete Frang.

D, mein Freund, sagte ber Florentiner, ich würde Euch für keinen guten Rünftler halten, wenn es Euch baran fehlen sollte. Die Liebe ift bie halbe Mahlerei, sie gehört mit zu ben Lehrmeistern in ber Kunft. Bergest mich nicht, und feib in meiner Gescufchaft recht fröhlich.

Franz verließ ihn. Castellant war nach Genua gereis't, um bort einen Arzt, seinen Freund, zu sehen, seine Geliebte war in Florenz zurückgeblieben. Franz bat um ihre Gesellschaft auf ben kommenden Schmaus, die sie ihm auch zusagte, da sie sich wenig um die Neden der Leute kummerte.

Der Tag bes Teftes war gefommen. Lenore hatte ihren schönsten But angelegt, und war liebenswürdiger,

als gewöhnlich. Franz war zufrieden, daß sie Ausmertsfamkeit und Klüstern erregte, als er sie burch die Straßen der Stadt führte. Sie schien sich auch an seiner Seitezu gefallen, denn Franz war jezt in der blühendsten Beriode seines Lebens, sein Ansehn war munter, sein Auge feurig, seine Wangen roth, sein Schritt und Gang edel, beinahe stolz. Er hatte die Demuth und Schüchternheit fast ganz abgelegt, die ihn bis dahin immer noch als einen Fremden kennbar machte. Er gerieth nun nicht mehr so, wie sonst, in Verlegenheit, wenn ein Mahler seine Arsbeiten lobte, weil er sich auch daran mehr gewöhnt hatte.

Sternbald fand schon einen Theil der Gesellschaft versammelt, die ganz aus jungen Männern und Mädchen oder schönen Weibern bestand. Er grüfte den Meister Undrea freundlich, der ihm schon kannte, und der ihm mit seiner gewöhnlichen leichtsünnigen und doch blöden Urt dankte. Man erwartete den Wirth, von dem seine Schüler Bandinelli erzählte, daß er nur noch ein fertiges Genahlde in der Stadt nach dem Eigenthümer gebracht habe, und eine anschnliche Summe dafür empfangen werbe.

Der Garten war anmuthig mit Blumengängen gefcmudt, mit schönen grünen Rasenplägen bazwischen und bunkeln, schattigen Gangen. Das Wetter war schön, ein erfrischender Wind spielte durch die lane Luft, und erregte ein stetes Flüstern in den bewegten Baumen. Die großen Blumen dufteten, alle Gesichter waren fröhlich.

Francesto Muftici fam endlich, nachdem man ihr lange erwartet hatte, er näherte fich der Gesellschaft freundlich, und hatte das fleine Körbchen in der Sand, in dem er immer feine Baarschaft zu tragen pflegte. Er grüßte alle höflich, und bewillsommte Franz vorzüglich freund-

schaftlich. Andrea ging aufgeräumt auf ihn zu, und fagte: Nun, Freund, Du haft noch vorher ein ansehnliches Geschäft abgemacht, lege Deinen Schatz ab, der Dir zur Last fällt, vergiß Deine Mahlereien, und sei nun ganz mit uns fröhlich.

Francesto warf lachend den leeren Korb in's Gebufch, und rief aus: D, mein Freund, heute fallen mir feine Gelbsummen zur Laft, ich habe nichts mehr.

Du bift nicht bezahlt worden? rief Andrea aus, ja, ich kenne die vornehmen und reichen Leute, die es gar nicht wissen und nicht zu begreifen scheinen, in welche Noth ein armer Künftler gerathen kann, der ihnen nun endlich seine fertige Arbeit bringt, und doch mit leeren Sänden wieder zurückgehen muß. Ich bin manchmal schon so bose geworden, daß ich Binsel und Pallette nach=her in den Winkel warf und die ganze Mahlereikunst verfluchte. Sei nicht bose darüber, Francesko, Du mußt Dich ein Paar unnütze Gänge nicht verbrießen lassen.

Er ift bezahlt, fagte ein junger Mann, ber mit bem Mahler gefommen mar.

Und wo hat er benn fein Geld gelaffen? fragte Un=

Ihr kennt ja seine Art, suhr jener fort, wie er keinen Armen vor sich sehen kann, ohne ihn zu beschenken, wenn er Gelb bei sich hat. Kaum sahen sie ihn daher heute aus bem Pallast kommen und seinen bekannten Korb an seinem Arm, als ihm auch alle Bettler solgen, die mit seiner Gutherzigkeit bekannt sind. Er gab jedem reichlich, und nahm es nicht übel, daß einige barunter waren, desnen er erst gestern gegeben hatte; als ich es ihm heimlich sagte, antwortete er lachend: mein Freund, sie wollen aber heute wieder effen. Ein alter Mann stand von der

Seite und sah dem Austheilen zu, er heftete die Augen ausmerksam auf den Korb, und senfzte für sich: Ach Gott, wenn ich doch nur das Geld hätte, das in diesem Korbe ist! Francesto hatte es unvermutheter Weise gehört. Er geht auf den Alten zu, und frägt, ob es ihn glücklich machen würde? D, mich und meine Familie, rust jener, aber seid nicht böse, ich dachte nicht, daß Ihr es hören würdet. — Sogleich kehrt mein launiger Francesto den ganzen Korb um, und schüttet ihn dem alten Vettler in seine lederne Mütze, geht davon, ohne auch nur den Dank abzuwarten.

Ihr feib ein ebler Mann! rief Sternbalb aus.

D, Ihr irrt, sagte ber Mahler, es ist gar nichts Besonderes, ich kann ben Armen nicht sehen, es jammert mich, und so gebe ich ihm wenigstens, da ich nicht mehr thun kann. Bei diesem Alten fiel mir ein, wie manche unnühe Ausgaben ich in meinem Leben schon gemacht hätte, wie wenig ich ausopfre, wenn ich mir eine Tapete oder ein kostbares Hausgeräth versage. Ich dachte: wenn Du nun kein Gelb bekommen, wenn Du das Gemählde gar nicht gemahlt hättest? Ich sah Kinder und seine alte zerlumpte Gattin in Gedanken vor mir, die mit so heis ber Sehnsucht seine Nückkehr erwarteten.

Aber wenn Du fo handeln willft, fagte Andrea, fo fannft Du Deinem Geben gar feinen Ginhalt thun.

Das ift es eben, was mich betrübt, fuhr Rustici fort, daß ich meine Gutherzigkeit einschränken muß, daß alles, was wir an Wohlthaten thun können, nichts ift, weil wir nicht immer, weil wir nicht alles geben können. Es ist eine sonderbare Kügung des Schickfals, daß Ueberfluß und Pracht und brückender Mangel dicht neben eins ander bestehen muffen, die Armuth auf Erden kann nie-

mals aufgehoben werben, und wenn alle Menschen gleich wären, müßten sie alle betteln, und keiner könnte geben. Das allein tröstet mich auch oft barüber, wenn mir einfällt, daß ich mich bei meiner Kunst wohl besinde, indessen ans dre, die weit härtere Arbeiten thun, die weit sleißiger sind, Mangel leiden müssen. Sier ist auf Erden See und Weltmeer, hier strömen große Flüsse, dort leiden die heißen Ebenen, die wenigen Pflanzen ersterben aus Mangel am nöthigen Wasser. Einer soll gar nicht dem anzbern nützen, jedes Wesen in der Natur ist um sein selbst willen da. — Doch, wir müssen über das Gespräch nicht unsers Gastmahls vergessen.

Er versammelte hierauf die Gefellschaft. Ein schöner Knabe ging mit einem Korbe voll großer Blumenkränze herum, jeder mußte einen davon nehmen und ihn sich auf die Stirn drücken. Nun sezte man sich um einen runden Tisch, der auf einem schattigen kühlen Plate im Garten gedeckt war, an allen Orten standen schöne Blumen, die Speisen wurden aufgetragen. Die Gesellschaft nahm sich sehr mahlerisch aus, mit den großen, vollen, bunten Kränzen, jeder saß bei seiner Geliebten, Wein ward herumzgegeben, aus den Gebüschen erschalten Instrumente von unssichtbaren Musikanten.

Rustici stand auf, und nahm ein volles Glas: Nun zuerst, rief er aus, dem Stolze von Toskana, dem größeten Manne, den das florentinische Vaterland hervorgesbracht hat, dem großen Michael Agnolo Buonarotti!

— Alle stießen an, alle ließen ihr "Er lebe!" ertönen.

Schabe, fagte Andrea, daß unfer wahnsinniger Ca = millo uns verlaffen hat, und jezt in Rom herumwan= dert, er würde uns eine Nede halten, die sich gut zu die= fer Gelegenheit schieft.

Muntere Trompeten ertönten zu ben Gesundheiten, und klöten mit Waldhörnern gemischt klangen, wenn sie schwegen, vom entfernten Ende des Gartens. Die Schönen wurden erheitert, sie legten nun auch den Schleier ab, sie lössten die Locken aus ihren kesseln, der Busen war bloß. Franz sagte: Nur ein Künstler kann die Welt und ihre Freuden auf die wahre und edelste Art genießen, er hat das große Geheimniß erfunden, alles in Gold zu verwandeln. In Italien ist es, wo die Wollust die Vögel zum Singen antreibt, wo jeder fühle Baumschatten Liebe bustet, wo es dem Bache in den Mund gelegt ist, von Wonne zu rieseln und zu scherzen. In der Fremde, im Norden ist die Freude selbst eine Klage, man wagt dort nicht, den vorüberschwebenden Engel bei seinem grossen goldenen klügel herunterzuziehen.

Ein Madchen gegenüber nahm ben Blumenstrauß von ber weißen Bruft, und warf ihn Franzen nach ben Angen, indem fie ausrief: Ihr solltet ein Dichter seyn, Freund, und fein Mahler, bann solltet Ihr lieben, und Euch tag-lich in einem neuen Sonnette hören laffen.

Nehmt mich zu Curem Geliebten an, rief Sternbalb aus, fo mögt Ihr mich vielleicht begeiftern. Diefe Blumen will ich als ein Anbenken an Eure Schönheit aufbewahren.

Sie welten, fagte jene, der liebliche Brunnquell, aus bem ihr Duft emporfteigt, verfiegt, fie fallen zusammen, fie laffen die Sanpter finten, und freilich vergeht alles fo, was schon genannt wird.

Franz war von ber wundervollen Verfammlung, von ben Blumen, ben schönen Madchen, Musik und Wein be- geistert, er ftand auf und sang:

Warum Klagen, daß die Blume finkt Und in Afche balb zerfällt: Daß mir heut ein luftern Auge winkt Und bas Alter biefen Glang entstellt.

Ihm mit allen Rraften nachzuringen, Fest zu halten unfrer Schönen Sanb, — Ja, bie Liebe leiht bie macht'gen Schwingen Bon Berganglichfeit, sie fnupft bas Banb.

Sagt, was ware Glud, was Liebe? Reiner betete zu ihr Wenn sie ewig bei uns bliebe, Schönheit angesesselt hier.

Aber wenn auch feine Trennung broht, Cifersucht und Ungetreue schweigen, Alle sich ber Liebe neigen, Fürchten gleich Geliebte keinen Tob —

Ach! Bergänglichfeit fnüpft schon bie Ketten, Denen fein Entrinnen möglich bleibt, Lieb' und Trene können hier nicht retten, Benn die harte Zeit Gefete schreibt.

Darum geizen wir nach Ruffen, Beugen Schönen unfer Anie, Binte, Lippen, Lächeln grußen Allzuoft zur Freube nie.

Alls er geendigt hatte, schämte er sich feines Rausches, und Rustici rief aus: Seht, meine Landsleute, ba einen Deutschen, der uns Italiener beschämt! Er wird uns alle unfre Schönen abtrunnig machen. Andrea fagte: Gin Glück, daß ich noch Bräutigam bin, für meine Frau würd' ich fehr besorgt feyn. Aber seht ihn nur an, jezt sizt er so ernsthaft da, als wenn er auf eine Leichenrede bachte. Mir fällt dabei mein Lehrer Biero di Cosimo ein, der immer von so vielen recht trübseligen Gedanken beunruhigt wurde, der sich vor dem Tode über alle Maaßen fürchtete, der sich unter sonsberbaren Phantomen abängsligte, und sich doch wieder an recht reizenden, ja ich möchte beinahe sagen, leichtsertigen Phantasieen ergözte.

Ruftici fagte: Er war gewiß eins ber feltfamften Gemüther, die noch auf Erden gelebt haben, seine Bilder sind zart und vom Geiste der Bollust und Lieblichkeit befeelt, und er saß, gleich einem Gefangenen, in sich selber eingeschlossen, seine Hand nur ragte aus dem Kerker hervor, und hatte keinen Theil an seinem übrigen Menschen. Seine Kunft lustwandelte auf grüner Wiese, indem seine Phantasie den Tod herbeirtef, und tolle, schwermuthige Maskeraden erfand.

Das Gespräch ber Mahler warb hier unterbrochen, benn bie Mädchen und jungen Leute sprachen von allerhand lustigen Neuigfeiten aus ber Stadt, wodurch bie Sprechenden überstimmt wurden. Das lebhaste Mädchen, das Laura hieß, erzählte von einigen Nachbarinnen aus der Stadt überaus fröhliche Geschichten, die feiner als Kranz anstößig faud. Er saß ihren schwarzen Augen gegenüber, die ihn unablässig verfolgten, bei jeder lebhasten Bewegung, wenn sie sich vorüberbog, machte sie den schönsten Busen sichtbarer, ihre Arme wurden ganz frei, und zeigten die weißeste Aundung. — Lenore ward etwas eisersüchtig, und entblößte ihre Arme, um sie mit denen ihrer Gegnerin zu vergleichen, die übrigen Mädchen lachten.

Andrea und Francesto hatten sich abseits unter einen Baum gesezt, und führten ein ernsthaftes Gespräch; beibe waren von Wein begeistert. Du verstehst mich nicht, sagte Austici mit vielem Eifer, der Sinn dafür ist Dir verschlossen, ich gebe aber darum doch meine Bemühungen nicht auf. Glaube nur, mein Bester, daß zu allen grossen Dingen eine Offenbarung gehört, wenn sie sich unsfern Sinnen mittheilen sollen, ein Gast nuß plözlich herabsteigen, der unsern Geist mit seinem fremden Einsluß durchdringt. So ist es auch mit der erhabenen Kunst der Allschmie beschaffen.

Es ift und bleibt immer unbegreiflich, fagte ber langfamere Andrea, daß Du durch Zeichen und wunderbare, unverftändliche Verbindungen fo viel andrichten willft.

Lag mich nur erft zum Enbe fommen, eiferte Francesto, fo find biefe Berbindungen nicht mehr munderbar, fo ericheint alles einfach und flar vor unfern Alugen. Die aufcheinende Berwirrung muß uns nur nicht ab= fchrecken, es ift bie Ordnung felbft, bie in biefen Buchftaben, in biefen unverständlichen Sieroglyphen uns gleich= fam ftammelnb ober wie aus ber Ferne anrebet. Treten wir nur breift naber bingu, fo wird jebe Gulbe beut= licher, und wir verwundern uns benn nur barüber, baß wir uns vorber verwundern fonnten. Gin auter Beift bat bem Sternbald eingegeben, zu fagen, baß fich alles unter ber Sand bes Rünftlers in Gold verwandle. Wie fchwierig ift ber Anfang zu jeglicher Runft! Und wird nicht alles in biefer Welt verwandelt und aus unfenntlichen Maffen zu fremdartigen Maffen erzogen? Warum foll es mit ben Metallen anbere feyn? Schweben nicht über bie gange Ratur wohlthätige Geifter, bie nur Geltfamfeiten aushauchen, nur in einer Atmosphäre von Unbegreislichkeiten leben, und so wie der Mensch alles sich gleich oder ähnlich macht, sie eben so alle Elemente um= her, wenn sie noch so feindselig sind, noch so träge in der Alltäglichkeit sich herumbewegen, anrühren und in Wunder umschaffen. An diese Geister mussen wir glau= ben, um auf sie zu wirken; Du mußt der Begeisterung beim Mahlen vertrauen, und Du weißt nicht, was sie ist, woher sie kömmt, die Geisteratmosphäre umweht Dich und es geschieht: — mit unserm innerlichen Seelenothem mussen wir jene Geisterwelt herbeisaugen, unser Herz muß sie magnetisch an sich reißen, und siehe, sie muß ihrer Natur nach, durch ihre bloße Gegenwart das unbegreiseliche Wunder wirken.

Andrea wollte etwas antworten, als die Trompeten laut ertonten, und ihr fonderbares Gefprach unterbrachen. Ihr feid, fagte die schalkhafte Laura, fehr ernsthaft ge-worden.

Berzeiht, antwortete der freundliche Austici, ich kann meine Natur nicht immer ganz beherrschen, und alle fußen Tone der Instrumente und der Sängerin ziehen sie zur Welancholie. Ich habe mich oft gefragt: woher? warum? aber ich kann mir selber keine Nechenschaft geben.

3hr werbet vielleicht baburch an trubfelige Wegenftanbe erinnert, fagte Laura.

Nein, bas ift es nicht, fuhr ber Mahler fort, sonbern mir ift im Gegentheil innerlich bann sehr wohl, meine Freude, die wie ein gesangener Adler in Ketten gesessen hat, schlägt nun mit einemmale die muntern, tapfern Schwingen aus einander. Ich fühle, wie die Kette zerreißt, die mich noch an der Erde hielt, über die Wolken hinaus, über die Bergspitzen hinüber, der Sonne entgegen mein Flug gewendet. Aber nun verlieren sich unter

mir die Farben, und die Abwechselungen und Absonderungen der bunten Welt. Ich bin frei, aber die Freiheit genügt mir nicht, ich kehre zurück und reiße mich von neuem empor. Es ift, als wenn Stimmen mich erinnerten, daß ich schon einst viel glücklicher gewesen sei, und daß ich auf dieses Glück von neuem hossen müsse. Die Musik ist es nicht selbst, die so zu mir spricht, aber ich höre sie wie abgebrochene Laute auß einer ehemaligen verlornen Welt, die ganz und durchaus nur Musik war, die nicht Theile, Abgesonderheit hatte, sondern wie ein einziger Wohlsaut, lauter Biegsamkeit und Glück dahinschwebte, und meinen Geist auf ihren weichen Schwanensebern trug, statt daß er auch jezt noch auf den süßesten Könen wie auf Steinen liegt, und sein llnglück fühlt und beklagt.

So ist Euch nicht zu helfen, phantastischer lieber Mahler und Freund, fagte Laura lachend, indem sie ihm die weiße Hand reichte, die er ehrerbietig fäßte. Dann drehte sie sich von ihm, und sprach im Getümmel der übrigen Mädchen umher, sie hatten beschlossen, daß sie nun, da es fühl geworden war, einen muntern Tanz aufführen wollten, wie ihn die fröhlichen Landleute in Ita-Iien zu tanzen psiegen.

Der Tanz ging vor sich, aber Sternbalb und Lenore blieben zurück, weil er es nicht wagen mochte, diese leichsten, schnellen und ihm ungewöhnlichen Bewegungen mitzumachen, um die übrigen nicht durch seine Ungeschickslichkeit zu verwirren. Laura tanzte von allen am zierslichsten, ohne alle Bemühung gelangen ihr die schwierigsten Stellungen und die schnellsten Beränderungen. Franzergözte sich an den leichten, statternden Gewändern, an den schon verschlungenen Figuren. Die zierlichsten Füßeschwebten, trippelten und sprangen auf und ab, im

Schwunge bes Rocks ward bas leichte, wohlgeformte Bein fichtbar, weiße Arme und Bufen, üppige Guften, bie bas Gewand beefte und verrieth, zogen bas Auge nach sich, und verwirrten es in dem fröhlichen Tumult. Laura und einige andre junge Mädchen waren ausgelaffen, wenn sie im Sprunge in den Arm ihres Tänzers flogen, hob dieser sie im Schwunge hoch, und in der Luft schwebend fangen sie Stellen aus Liebesliedern in die Must hinein.

Der wilde, bacchantische Taumel war beschlossen, ein ander Tanz, der Zärtlichkeit ausdrückte, wurde angeordenet, auch Lenore und Sternbald schlossen sich dem Neihen an. — Eine fanste Musik erklang, die Baare umschlangen sich und schwebten hinauf und hinab, die Hände und Arme begegneten sich wieder, und Busen an Busen geschmiegt, begann eine neue Wendung. Da sah man die versührerischsten Stellungen knüpfen, alle Gelenke wurden biegsamer, Franz war wie in Trunkenheit verloren. Die Lust dustete ihnen Wonne und Frende entgegen, wie auf den Wellen der Musik schwebte er an Laura's oder Lenozrens Arm einher, in jedem tanzenden Gesicht kam ihm ein schalkhafter Engel entgegen, der ihm Entzücken prezigte. Er drückte Laura's Hand, die seine Zärtlichkeit erwiederte.

Man ruhte im Schatten ber Baume ans. Knaben gaben fühlende, wohlschmeckende Früchte herum, die Schönen lagerten sich im Grase. Andrea war vom Tanz erbitt und sagte: Seht, mein Freund Sternbald, so müßt Ihr Deutsche erst nach Italien kommen, um zu lernen, was schön sei, hier erst offenbart sich Such Natur und Runft. In Eurem trüben Norben ist es der Imagination unmöglich, ihre Flügel auszubehnen und das Erle zu empsinden.

Mein Lehrmeister, Albrecht Durer, sagte Franz, ben Ihr boch fur einen großen Mann erkennen mußt, ift nicht hier gewesen.

Andrea sagte: Wie sehr wünschen aber auch alle Kunstfreunde, daß er sich möchte hierher bemüht haben, um erst einzusehn, wie viel er ist, und bann zu lernen, was er mit seinem großen Talente ausrichten könne. So aber, wie er ist, ist er merkwürdig genug, doch ohne Bebeutung für die Kunst, der Italiener mit weit geringerem Talente wird doch immer den Sieg über ihn davon tragen.

Ihr feid unbillig, fuhr Sternbald auf, ja undantbar, benn ohne ihn, ohne seine Ersindungen wurden sich manche Eurer Gemählde ohne Figuren behelfen muffen.

Ihr mußt nicht heftig werben, sagte ber lindernde Francesto, wahr ist es, Dürer ist Andrea's hülfreicher Freund, und vielleicht verlästert er ihn eben darum, weil er sich der Dienste zu gut bewußt ist, die jener ihm ge= leistet hat. Aber wir wollen lieber ein Gespräch abbreschen, das Guch nur erhigt.

Die Musik lärmte bazwischen, Andrea, ber wenig streitsüchtig war, gab seine Meinung auf, die Tänze sin= gen von neuem an. Es wurde Abend: manche von der Gesellschaft gingen nach Hause, einigen wurden von ihren Dienern Pferde gebracht. Austici ließ eins der schönsten Pferde in den Garten kommen, und sezte sich hinauf, in= dem er durch die Baumgänge ritt, die muthwillige Laura ließ sich zu ihm hinauscheben, und in einem leichten Gal= lopp ritt sie hin und her, indem sie vor dem Mahler sas, der sie mit seinen Armen sesthbielt. Franz bewunderte das schöne Gemählde, er glaubte den Raub der Dejanire vor sich zu sehn, der Kranz in ihren Haaren schwanste

und drohte herabzufallen, leicht faß sie oben, und boch von einer kleinen Aengstlichkeit bennruhigt, die sie noch schöner machte: das Pferd hob sich majestätisch, auf seine Bente stolz. Zwei Trompeten bliesen einen muthigen Marsch, die prächtigen Tone begleiteten die Bewegungen des Nosses und der gewandte und starke Austici saß wie ein Gott oben.

Die zuruckgebliebenen Freunde führte Francesto nun nach einem andern Theile feines Gartens. Sier war ein runder Zirkel von Bäumen, und Festons und Guirlanden von allerhand Blumen hingen in den Zweigen und schaufelten im Abendwinde, farbige Lampen brannten dazwischen, dämmernde Lauben waren in den Baumnischen angelegt. Wein und Früchte wurden genossen: die zärtlichen Baare saßen neben einander, Musik ermunterte sie, ihr Liebesgespräch zu führen.

## Fünftes Kapitel.

Castellani war zurückgekommen, Franz hatte in seiner und Lenorens Gesellschaft Florenz verlassen. Jezt waren sie vor Rom, die Sonne ging unter, alle stiegen aus dem Wagen, um den erhabenen Anblick zu genießen. Sine mächtige Gluth hing über der Stadt, das Niesengebäude, die Peterstirche, ragte über allen Häusern hervor, alle Gebäude sahen dagegen nur wie Hütten aus. — Sternbald's herz klopste, er hatte nun das, was er von Jugend anf immer mit so vieler Indrunst gewünscht hatte, er stand nun an der Stelle, die ihm so oft ahndungsvoll vorge-

schwebt war, die er schon in seinen Träumen gesehn batte.

Sie fuhren burch's Thor, sie stiegen in ihrem Quartiere ab. Sternbald fühlte sich immer begeistert, die Strafen, die Häuser, alles redete ihn an.

Castellani war ein großer Freund ber Runft, er ftu= birte fie unabläffig, und ichrieb barüber, fprach auch viel mit feinen Freunden. Sternbald war fein Liebling, bem er gern alle feine Gebanken mittheilte, bem er nichts ver= barg. Er batte in Rom viele Befannte, meiftens junge Leute, die fich an ihn ichloffen, ihn oft besuchten und gewiffermaßen eine Schule ober Afabemie um ihn bilbeten. Huch ein gewiffer Camillo, beffen Undrea bel Sarto ichon erwähnt batte, befuchte ibn. Diefer Camillo mar ein Greis, lang und ftart, ber Husbruck feiner Dienen hatte etwas Seltsames, feine großen feurigen Mugen fonnten erschrecken, wenn er fie ploglich berumrollte. Seine Art zu fprechen war eben fo auffallend, er galt bei allen feinen Befannten für mahnfinnig, fle behanbelten ibn als einen Unverftändigen, ben man ichonen muffe, weil er ber Schwächere fei. Er fprach wenig, und borte nur gu, Castellani war freundlich gegen ibn, nahm aber fonst mit ibm wenige Rudficht.

Sternbald besuchte die Kirchen, die Gemählbefammlungen, die Mahler. Er konnte nicht zur Ruhe kommen, er sah und ersuhr so viel, daß er nicht Zeit hatte, seine Borstellungen zu ordnen. Dabei gab er sich Mühe, mit jedem Tage in seinen Begriffen weiter zu kommen, und in das eigentliche Wesen und die Natur der Kunft einzudringen. Er fühlte sich zu Castellani freundschaftlich hingezogen, weil er durch diesen am meisten in seiner Ausbildung, in der Erkenntniß gewann; er besuchte die Gefellschaften fleißig, und bestrebte sich, tein Wort, nichts, was er bort lernte, wieder zu verlieren.

Castellani's Begriffe von ber Kunst waren so erhaben, daß er keinen der lebenden oder gestorbenen Künstler für ein Musterbild, für vollendet wollte gelten lassen. Er belächelte oft Sternbald's Heftigkeit, der ihm Nafael, Buonarotti, oder gar Albrecht Dürer nannte, der sich ungern in Bergleichungen einließ, und meinte, jeder sei für sich der Höchste und Tresslichste. Ihr seid noch jung, sagte dann sein älterer Freund, wenn Ihr weiter kommt, werdet Ihr statt der Künstler die Kunst verehren, und einssehn, wie viel noch einem jeden gebricht.

Sternbald gewöhnte fich mit einiger Ueberwindung an feine Art zu denken, er zwang fich, nicht heftig zu fepn, nicht feine Gefühle fprechen zu lassen, wenn fein Berstand und Urtheil in Anspruch genommen wurden. Er sah jezt mehr als jemals ein, wie weit er in der Kunst zuruck sei, ja wie wenig die Künstler selbst von ihrer Besschäftigung Rechenschaft geben könnten.

Es ward so eingerichtet, daß sich die Gefellschaft zweimal in der Woche versammelte, und jedesmal wurde über die Kunst disputirt, wobei sich Castellani besonders mit seinen Neden hervorthat. Sie waren an einem Nach-wittage wieder versammelt, auch Camillo war zugegen, der abseits in einer Ecke stand und kaum hinzuhören schien.

Wenn man, fprach Caftellani, erft mehr die Frage untersuchen wird: Was foll Kunft seyn? was kann sie seyn? so werden wir auf diesem Wege weiter kommen. Ich bin gar nicht in Abrede, und es wäre thöricht von mir, dergleichen zu längnen, daß Michael Angelo ein ausgezeichneter Geift ift, nur ift es wohl llebereilung des

Beitalters, ihn und Rafael über alle übrigen Sterblichen hinnberzuheben, und zu fagen: feht, fie haben bie Runft erfüllt!

Jegliche Runft hat ihr eigenthumliches Gebiet, ihre Grängen, über bie fie nicht binausschreiten barf, ohne fich ju versundigen. Go bie Boefie, Mufit, Sculptur und Mablerei. Reiner muß in bas Gebiet bes andern ftrei= fen, jeber Runftler muß feine Beimath fennen. Dann muß jeglicher bie Frage genau untersuchen; mas er mit feinen Mitteln für vernünftige Menfchen gu leiften im Stande ift. Er wird feine Siftorie mablen, er wird ben Gegenstand überbenten, um fich feine Unwahrscheinlichfei= ten gu Schulden fommen zu laffen, um nicht burch Gin= würfe bes falten, richtenben Berftanbes feinen Banber ber Composition wieder zu gerftoren. Den Gegenstand gut zu wählen ift aber nicht genug, auch ben Augenblick feiner Sandlung muß er fleißig überbenten, bamit er ben groß= ten, intereffanteften berausbebe, und nicht am Ende mable, was fich nicht barftellen läßt. Dazu muß er bie Den= fchen fennen, er muß fein Gemuth und fremde Gefinnun= gen beobachtet haben, um ben Ginbrud hervorzubringen, bann wird er mit gereinigtem Gefchmade bas Bigarre vermeiben, er mirb nur taufchen und hinreißen, ruhren aber nicht erstaunen wollen. Rady meinem mobluberbach= ten Urtheil hat noch feiner unfrer Mabler alle biefe For= berungen erfüllt, und wie fonnte es irgend einer, ba fich noch feiner ber erft genannten Studien befliffen hat? Diefe muffen erft in einem hoben Grade ansgebildet fenn, ebe bie Runftler nur biefe Forberungen anerkennen werben.

Um namentlich von Buonarotti zu fprechen, fo glaube ich, baß er burch fein Beifpiel bie Kunft um viele wichtige Schritte wieder zurnachgebracht hat, fratt ihr weiter zu helfen, benn er hat gegen alle Erforbernisse eines guten Kunstwerks gefündigt. Was will die richtige Zeichnung, seiner einzelnen Figuren, seine Gelehrsamkeit im Bau besmenschlichen Körpers, wenn seine Gemählbe selbst so gar nichts sind? Was soll ich aber genießen und fühlen, wenn die Ausführung auch gar keinen Tabel verdiente?

Nichts! rief Camillo aus, indem er mit bem bochften Unwillen hervortrat. Glaubt 3hr, daß ber große, ber übergroße Buongrotti baran gebacht hat, Guch zu entzuffen, als er feine mächtigen Werke entwarf? D. Ihr Rurg= fichtigen, Die Ihr bas Meer in Bechern erschöpfen wollt, bie Ihr bem Strome ber Berrlichfeit feine Ufer macht, welcher unselige Beift ift über Euch gefommen, bag Ihr alfo verwegen fenn burft? Ihr glaubt die Kunft zu ergrunden, und ergrundet nur Eure Engherzigfeit, nach biefer foll fich ber Beift Gottes richten, ber jene erhabene Cbenbilder bes Schöpfers befeelt. Ihr laftert bie Runft; wenn Ihr fie erhebt, fie ift nur ein Sviel Gurer nichtigen Eitelkeit. Wie ber Allmächtige ben Gunber buldet, fo er= laubt auch Angelo's Große, feine unfterblichen Werfe. feine Riefengestalten bulben es, bag 3br fo von ihnen fprechen burft, und beibes ift munberbar.

Er verließ im Borne ben Saal, und alle erhnben ein lautes Lachen. Was er nicht versteht, fagte Sternbald's Nachbar, hält er für Unfinn. Sternbald aber war von den Worten und den Gebehrben des Greifes tief ergriffen, dieser enthustastische Unwille hatte ihn mit angefaßt, er verließ schnell die Gesellschaft, ohne sich zu entschuldigen, ohne Abschied zu nehmen.

Er ging bem Alten burch bie Strafen nach, und trafifn in ber Rabe bes Barifans. Bergeiht, fagte Stexnsbald, baß ich Euch anrede, ich gehore nicht zu jenen, meine

Meinung ift nicht die ihrige, immer hat fich mein Berg bagegen emport, fo mit bem Chrwurdigften ber Welt um= zugehn.

Ich war ein Thor, fagte ber Greis, bag ich mich wieber, wie mir oft geschieht, von meiner Sige übereisen ließ. Wogn Worte? Wer versteht die Rebe bes andern?

Er nahm Franz bei der Sand, sie gingen durch das große Batikan, der Alte eilte nach der Capelle des Sixtus. Schon siel der Abend und seine Dämmerung herein, die großen Säle waren nur ungewiß erleuchtet. Er stellte ihn vor die Bropheten und Sybillen, und ging schweigend wieder fort.

In ber ruhigen Einsamkeit schaute Sternbalb bas erhabene Gedicht mit bemüthigen Augen an. Die großen Bestalten schienen sich von oben herab zu bewegen. Er stand ba, und bat den Figuren, dem Geiste Michael Angelo's seine Berirrung ab.

Die großen Apostel an ber Dede sahen ihn ernst mit ihren ewigen Bugen und Mienen an, die Schöpfungs= geschichte lag wunderbar ba, der Allmächtige auf bem Sturmwinde hersahrend. Er fühlte sich innerlich nen verändert, neu geschaffen, noch nie war die Runft so mit Beeresmacht auf ihn zugekommen.

Sier haft Du Dich verklärt, Buonarotti, großer Gingeweihter, fagte Frang, hier schweben Deine furchtbaren Rathfel, Du fummerst Dich nicht barum, wer fie versteht.

## Sechstes Rapitel.

Franz fand ben bisherigen Leichtsinn seiner Lebens= weise nüchtern und ungenügend, er bereute manche Stunde, er nahm sich vor, sich inniger der Kunst zu widmen. Er brach den Umgang mit der schönen Lenore ab, er fühlte es innig, daß er sie nicht liebe. Sein Freund Castellani verspottete ihn, und bedauerte seine Anlagen, die nun nothwendig verderben müßten, aber Franz empfand die Leerheit dieses Menschen, und achtete jezt nicht darauf.

Eine neue Liebe zur Kunst erwachte in ihm, sein Ingendleben in Nürnberg, sein Freund Sebastian traten mit frischer Lieblichkeit vor seine Seele. Er machte sich Borwürse, daß er bisher so oft Dürer und Sebastian aus seinem Gedächtnisse verloren. Er nahm seine geliebte Schreibtasel hervor, und küste sie, die verwelkten Blumen rührten ihn zu Thränen: ach, Du bist nun auch verwelkt und dahin! seufzte er. Auch das Bildniß, das er vom Berge mitgenommen hatte, stellte er vor sich. — Ihm siel der Brief der Gräfin in die Hände, den er bis dahin ganz vergessen hatte.

Er beschloß, die Familie noch an diesem Tage aufzussuchen, er fühlte ein Bedürfniß nach neuen Freunden. Franz nahm den Brief und erkundigte sich nach der Wohsnung, sie ward ihm bezeichnet. Die Leute, die er suchte, lebten vor der Stadt in einem Garten. Ein Diener emspfing ihn, und leitete ihn durch angenehme Baumgänge, der Garten war nicht groß, aber voller Obst und Gemüsse. In einem kleinen niedlichen Gartenhause, sagte der Diener, wurde er die Tochter sinden, die Mutter sei ausgegangen, der Vater schon seit sechozehn Jahren tobt.

Franz bemerkte burch das Fenster einen weißen runden Arm, eine schöne Sand, die auf einer Zitter spielte. Insem begegnete ihm ein alter Mann, der fast achtzig Jahre alt zu sehn schien, er verließ das Gartenhaus, und ging durch den Garten nach dem Wohnhause zuruck. Franz trat in das Zimmer. Das Mädchen legte die Zitter weg, las sie ihn bemerkte, sie ging ihm entgegen.

Beibe ftanben fich gegenüber und erstaunten, beibe erfannten fich im Augenblicke. Frang gitterte, er konnte Die Sprache nicht wiederfinden, Die Stunde, Die er fo oft als die feligste feines Lebens berbeigewunscht batte, über= raschte ibn zu unerwartet. Es war bas Wefen, bem er nachgeeilt mar, bie er in feinem Geburtsborfe gefprochen, Die er mit aller Seele liebte, Die er verloren glaubte. Sie ichien faft eben fo bewegt, er gab ihr ben Brief ber Grafin, fie burchflog ihn fcmell, fie fprach nur von bem Orte, wo fie ihn vor anderthalb Jahren gefehn und geiprochen. Er nahm bie theure Brieftafche, er reichte fie ihr bin, und indem borte man burch ben Garten ein Balbborn fpielen. Dun fonnte fich Frang nicht länger aufrecht halten, er fant vor ber ichonen bewegten Beftalt/ in bie Rnie, weinend funte er ibre Sande. Die munberbare Stimmung hatte auch fie ergriffen, fie hielt bie ver= trockneten Blumen fcweigend und staunend in Sanden, fie beugte fich zu ihm binab. - D, daß ich Euch wieder= febe! fagte fie ftammelnd; allenthalben ift mir Guer Bild gefolgt. - Und Diefe Blumen, rief Sternbalb aus, erin= nert Ihr Euch bes Rnaben, ber fie Ench gab? 3ch war es; ich weiß mich nicht zu faffen. - Er fank mit bem Ropfe in ihren Schoof, ihr holdes Beficht mar auf ihn herabgebeugt, bas Walbhorn phantafirte mit bergburch= dringenden Tonen, er brudte fie an fich und fußte fie,

fie schloß fich fester an ihn, beibe verloren fich im ftaunen= ben Entzucken.

Franz wußte immer noch nicht, ob er träume, ob alles nicht Einbildung sei. Das Waldhorn verstummte, er sammelte sich wieder. Dhne daß sie es gewollt hatten, sast ohne daß sie es wußten, hatten beide sich ihre Liebe gestanden. — Was denkt Ihr von mir? sagte Marie mit einem holdseligen Erröthen. Ich begreise es ewig nicht, aber Ihr seid mir wie ein längstgekannter Freund, Ihr seid mir nicht fremde.

Ift unfre eigne Seele, ift unfer Herz uns fremb? rief Sternbald aus. Nein, von diesem Augenblicke an erst beginnt mein Leben, o, es ist so wunderbar und doch so wahr. Warum wollen wir's begreifen? — Seid Ihr glücklich? — Bist Du meine fuße Geliebte? Bin ich ber, ben Du suchteft? Findest Du mich gern wieder?

Sie gab ihm beschämt die Sand und brückte sie. Der alte Mann kam zuruck, und meldete, daß er ausgehn muffe, Franz betrachtete ihn mit Erstannen, er errieth, daß es derselbe senn muffe, dernuusieirt habe, den er schon in der Kindheit auf dem grünen Nasenplate gesehn. Die Bäume rauschten braußen so wunderbar, er hörte aus der Ferne das Geräusch auf der Landstraße, jedes andre Lesben erschien ihm traurig, nur sein Dasein war das freustigste und glorreichste.

Er ging, weil er die Ruckfehr der Mutter nicht erwarten wollte, er verfprach, feine Geliebte am folgenden Tage zu befuchen.

Durch's Feld schweiste er umber, er fab noch immer fie, ben Garten, ihr Bimmer vor fich. Er war in ber Stadt, und konnte sich nicht besinnen, welchen Weg er ge- ommen war. In seiner Stube nahm er feine Bitter und

füßte sie, er griff in die Tone hinein, und Liebe und Ents zucken antwortete ihm in der Sprache der Musik. In der ganzen Natur vernahm er Gruß und Glückwunsch. Er wollte seinem Sebastian schreiben, aber er konnte nicht zur Nuhe kommen. Er fing an, aber seine Gedanken verließen ihn, er schrieb folgendes nieder:

Sanft umfangen Bom Berlangen, Abendwolken ziehn, D, gegrüßt fei holdes Glücke, Endlich, endlich meinem Blicke, Längst gepstanzte Blumen blühn.

Abenbrothe winkt herunter: Hoffe auf ben Morgen munter; Winde eilen, verfünden's ber Ferne, Bliden auf mich nieder bie freundlichen Sterne.

Reiner, ber nicht grußenb nieberschaute: Ift es, fingen fie, Dir gelungen? Welche Tone ruhren fich in ber Laute, Bon unfichtbarer Geisterhand burchklungen?

Bon felbst erregt sie sich jum Spiele, Will ihre Borte gern verfünden, Kennst Du, Bertraute, die Gefühle, Die qualend, beglückend mein herz entzünden? D tone, ich kann bas Lieb nicht finden, Das Leib, bas Gluck, bas mich bewegt, und Klang und Luft in mir erregt.

Will ich von Glud, von Freude fingen, Bon alten, wonnevollen Stunden? Es ift nicht da und fern verschwunden, Mein Geist von Entzücken festgebunden, Beengt, beschränkt die goldnen Schwingen. Geht die Liebe wohl auf Deinem Klange Ift sie's, die Deine Tone rührt? Und bieses Gerg mit strebenbem Drange Auf Deinen Melodien entführt?

Mit Zitterklang kam sie mir entgegen, Mein Geift in Netzen von Tonen gefangen, Ich fühlte schon bies Beben, bies Bangen, Entzücken überströmte, ein golbner Regen.

Sie saß im Zimmer, wartete mein, Die Liebe führte mich hinein, Erflang bas alte Balbhorn brein.
Dein voller Klang
Mein Herz schon oft burchbrang,
Meiner Liebe vertrant,
Bon Deinem Ton mein Herz burchschant.
Nun verstummen nie bie Töne,
Lautenslang mein ganzes Leben,
Herz verslärt in schönster Schöne,
Mundervollem Glanz und Beben
Hingegeben.

## Machrebe.

So weit hatte ich vor sechs und vierzig Jahren bies Jugendwerk geführt. Es follte nun nach einigen Monden die Bestärmung und Eroberung von Nom erfolgen. Der Bildhauer Bolz, der auch nach Rom gekommen, sollte beim Sturm die Geliebte des Sternbald entführen, dieser aber trifft sie im Gebirge, und entreißt sie dem Bildhauer nach einem hartnäckigen Kampse. Sie retten sich in die Ginsfamseit von Olevani.

Nachher, auf einer Reise durch das storentinische Gebiet trifft in Bergen, auf einem reichen Landhause Franz seinen Bater: Ludoviso ist sein Bruder, den er als Gemahl der schönen Nonne wieder sindet. Alle sind glücklich: in Nürnberg, auf dem Kirchhose, wo Dürer begraben liegt, sollte in Gesellschaft Sebastians die Geschichte endigen.

Oft hatte ich, in diefer langen Neihe von Jahren, die Feber wieder angefezt, um das Buch fortzusezen und zu beendigen, ich konnte aber immer jene Stimmung, die nothwendig war, nicht wieder finden.

Aus der kurzen Nachrede, die ich in meiner Jugend dem Ersten Theile des Buchs hinzufügte, haben viele Lesser entnehmen wollen, als wenn mein Freund Wackenroder wirklich theilweise daran geschrieben hätte. Dem ist aber nicht also. Es rührt ganz, wie es da ist, von mir her, obgleich der Klosterbruder hie und da anklingt. Wein Freund ward schon tödtlich krank, als ich daran arbeitete.

Berlin, im Julius 1843.

L. Tied.









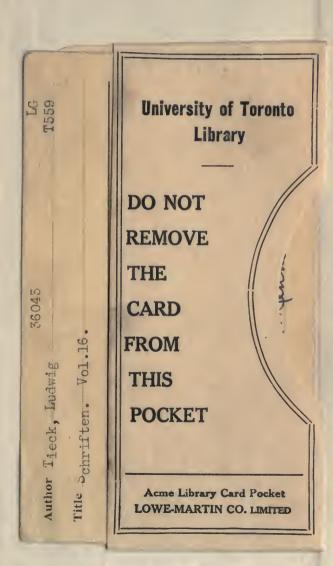

